# THE MILLIE GILLING Die einspeltige Bettigeile oder berenstaum toftet#OP

Dro Monat 40 Big. — onne Juftellgebühr, durch die Poft bezogen vierzeisährlich Wit. 1.25, onne Bestellgeld

Bottzeltungs-Katalog Ar. 1661. für Oeperreich-Ungarn: Zeitungspreisliste Ar. 823

Bezugspreis 1 fl. 62 fr. Das Blatt ericeint täglich Rachmittags gegen 6 Ubr, mit Ausnahme der Conn- und Zeierrage. Unparteiisches Organ und Allgemeiner Anzeiger.

Ferniprech-Aniding Rr. 816. Rachbeid fammilider Original-Artifel und Leiegramme in nur mit genauer Onellen-Angabe - "Dausiger Renefte Radridten" — geftauet.)

Inferaten-Annahme und Saupt-Expedition: Breitgaffe 91.

Berliner Redactions.Burean: Leipzigerfirafte 31/32, Ede der Friedrichftrage, gegenüber dem Cauttablegebaude. Telephon Amt I Nro. 2515. And wärtige Filialen in: Et. Albrecht, Berent, Bobniad, Butow Bez. Codlin, Carthaus, Dirichan, Elbing, Penbude, Pohenftein, Konin, Langfuhr, (mit Peiligenbrunn), Lanenburg, Marienburg, Mewe, Neufahrwaffer, (mit Brofen und Weichfelmunde), Renteich, Reuftadt, Ohra, Oliva, Brauft, Pr. Stargard, (mit Peiligenbrunn), Lanenburg, Marienburg, Etolb. Etolbumunde, Schoned, Steegen, Stuttbof, Tiegenbof, Kovvot.

### Pariser Staatsstreichmeldungen.

Die hentige Nummer umfaßt 22 Seiten

Parifer Staatsftreichgerüchte werden von ben revi ftonistischen französischen Blättern gemeldet und finden in bemjenigen Theile der deutschen Preffe, welcher den Drenfußicandal immer mit leibenschaftlicher Aufregung und großer Senfationsneigung verjolgt hat, lauten Wiederhall. Es foll ein militärischer Auschlag gegen Briffon geplant, diesem aber von guten Republikanern verrathen fein. Der Ministerprässbent habe erklärt, er fei gewappnet. Das ist ungefähr der Rern der Allarmnachrichten, die fich im Uebrigen fehr gewunden und gefünftelt darftellen. Gin ichon verrathener Anschlag pflegt nun eigentlich überhaupt nicht mehr gefährlich zu fein. Aber gang abgefeben hiervon ift es an fich ichwer glaublich, daß die Militar. und Generalftabspartei - wenn anders fie überhaupt zu einem Gemaltstreiche entschlossen ist, um aus dem Drenfustabprinth herauszugelangen - nicht erft abwartet, wie gunachft die Entscheidung des Caffationshofes ausfällt und wenn felbft ein zweites Kriegsgericht mit ber Reubehandlung des Falles befaßt mird, fo ift boch bie abermalige Berurtheilung bes Drenfus, und nicht etwa eine Bloß. ftellung bes Generalftabes, ziemlich gewiß. Man mutte den abfurden Gerüchten mithin von vornherein jede Glaubmürdigfeit absprechen, wenn es fich nicht um Franzofen handelte. Da muß freilich zugestanden merden, daß der Gemuthezustand großer Kreise dieses Landes burch bie Borgange ber lepten Jahre fo gerrüttet worden ift, bag auch bas Unglaubliche heute taum noch überraschen tann. Rur dadurch er-Märt es sich, daß überhaupt solch unfinnige Nachrichten besprochen werden können. Der große, noch feineswegs beigelegtePariferArbeitsstreit,und die aus diesem Anlaffe angeordneten ftarfen Truppenfammlungen in ber Hauptstadt könnten ja einen Handstreich allerdings erleichtern. Aber es ist gar nicht abzusehen, wozu berselbe dienen und was damit erreicht werden soll. Haben die Führer der Armee in den vergangenen erregten Monaten ben Zeitpunkt nicht für geeignet erachtet, fich der Berrschaft über bas Land zu bemächtigen, fo liegt boch jett, wo eine Stagnation in der Drenfußangelegenheit eingetreten ift, noch viel weniger Grund vor, den augen= blidlichen Zustand auf gewaltsame Weise zu ändern. Und den braven Briffon, ber fich durch feine revisionsfreundliche Saltung im gangen Lande unbeliebt gemacht hat, los zu werben, brauchten die Generale burchaus nicht zum Staatsstreiche ihre Zuflucht zu nehmen — biefen Gefallen wird ihnen ohne jede Gegenconcession die in wenigen Wochen gujammentretende Deputirtentammer thun, welche mit allen gegen die Stimmen ber Radicalen und Socialiften gleich bei einer ber erften Abstimmungen bem gegenwartigen Caviner ein joiennes Migtrauensvotum er- welche "ein General" unterzeichnet war. (So blödsinnig und unterrevungen wird Tein politischer Zwed beise ihr Warnungssignal. Rechts tauchte das Marmorpalais theilen wird, welches dasselbe zum sosorigen Rücktritt unvorsichtig würden die französischen Generale, gemessen die Unzufriedenheit ausdrückenden Dolma Bagische auf, vor deren Säulenhallen die tyenen with, weithe dum jojorngen Ruckritt unvorsichtig wurden die stanzollichen die führen, Privatoriese von Officieren betrifft, so deuten dieselben "Hohenzollern" mit den anderen deutschien Schiffen,

lassen keinen Zweisel darüber, daß das kommende Regierung verbächtig. Die "Liberte" will wissen, Cabinet einen wesentlich anderen Charafter trager wird, als das gegenwärtig noch formell im Umte befindliche. Rach allebem icheint uns die Erzählung von ber militärifchen Berichmörung ein Märchen, welches ängftlichen Gemithern Die Schreden einer terroriftijchen Soldatenherrichaft vor Augen führen foll.

Heber den angeblichen Unichlag liegen eine große Angahl Depeiden vor, von benen wir die nachstehenden

wiedergeben. Röln, 14. October. (B. T.-B.) Die "Rölnijche Zeitung" veröffentlicht unter Borbehalt olgende Mittheilungen über die militartiche Berichwörung in Paris, welche ihr von einer Seite, die unterrichtet fein fann, jugegangen find. Die Regierung erhielt icon vor einigen Tagen Anzeichen und Beweife für ftaatogefährliche Umtriebe bes Generals Boisdeffre. Regierungsagenten benachrichtigten den Ministerpräfidenten Briffon davon, daß Boisbeffre in Berfailles mit bem bekannten Jefuitenoberen Dulac gebeime Bufammenfunfte habe, an benen auch General Burlinden theilnehme. 2118 Ergebniß der Zusammenkunfte wurden zahlreiche Briefe nach Paris befördert, von denen einige der Regierung in die Hände fielen. Es erscheine ferner als feilstehend, daß in letter Bett eine Angahl von für Royalisten geltenden Diffizieren nach Paris und zahlreiche, als Republikaner bekannte Difficiere in die Provinz verfett wurden. So erlangte die Regierung Beweise dafür, daß ein militärischer Gewaltstreich im Berte fei, welcher am Sonnabend früh, zu welcher Zeit der Kriegsminister, General Chanvine, anlählich einer Denkmalsenthüllung abwesend sein würde, ausgeführt werden follte. An Stelle Chanoine's batte ber, Boisbeffre völlig ergebene Generalftabschef Benouart das Ariegsminifterinmübernommen und gemeinsam mit General Zurlinden die Ausführung des Putiches geleitet, ju deffen Gelingen auf die Parifer Garnifon und die zur Berstärkung derfelben nach Paris gezogenen 20 ('00 Mann aus den Departements gerechnet wurde. Es seien agents provocateurs gebungen worden,um die Truppen durch aufrührerische Rufe gum Ginschreiten zu veranlaffen, Unruhen herborgurufen und, icheinbar gur Unterbrüdung der Unruhen, die Truppen zu herren der Lage zu machen. 3m Bujammenhang damit fet die Berhaftung von fünftig der einflufreichften politischen Gegner vorgesehen gewesen. Die Lifte mit den Ramen fei in die Sande der Regierung gefallen.

Die "Rölnifche Zeitung" erfahrt aus derfelben Quelle, baß bereits die Auffehen erregenden Mittheilungen Clemencean's in der "Aurore" über die haltung Boisdeffre's im Falle Efterhagy nicht ohne Renntnif der Regierung erfolgten.

Baris, 14. Det. (23. I.B. Telegr.) Den "Droit de l'homme" aufolge fei die Regierung einem Complot auf die Spur gefommen infolge ber Reife eines in Die Dreufusangelegenheit verwidelten Generals, welcher Conferengen mit dem Pringen Bictor Rapoleon gehabt haben foll. Das "Journal bes Debats" ergühlt gerüchtweife aus einer benachbarten Stadt, es fei bafelbft jüngft eine an eine mufterioje Berjonlichfeit gerichtete Depefche eingetroffen,

seien an mehrere Generale in der Provinz jüngst aus Paris faft gleichlautende Devefchen abgefandt worden, in denen von der Arankheit von Berwandten die Rede war. Die Regierung fand es verdächtig, daß die Verwandten von verschiedenen Generalen gleichzeitig erfrantt fein follten. (! !) Der "Jour behauptet, ein geheimer Agent habe dem Ministerium des Innern einen angeblichen Brief des Generals Boisbeffre an General Zurlinden überbracht, in welchem es beift: "halten wir uns für Camstag bereit" (?!) Der Brief fet, wie das Blatt bingufügt, eine Fälfdung. "Patrie" giebt vor, die Polizei habe von einer geheimen Verfammlung von Royalisten ersahren, an welcher Prinz Heinrich von Orleans theilnahm und in der eine Lifte der Dificiere und Beamten zusammengestellt wurde, auf die der Herzog von Orleans rechnen fonne. Der "Temps" erflärt, die Telegramme, welche die Complotgerüchte veranlaßten, bezögen fich auf die wegen des Streiks angeordneten Truppenbewegungen und feien offenbar mifidentet worden. Die "Agence nationale" veröffentlicht folgende Rote des Kriegsministerlumd: Wir find ermächtigt, die Blättermelbung betreffs eines angeblich angezettelten Militärcomplois ur Ausführung eines Sinatsftreichs formell gu bementiren. Der Kriegsminifier habe feineswegs abreifen wollen, er werde morgen dem Ministerrathe beiwohnen.

### Paris, 14. Oct. (B. T.B. Telegramm.)

In hiefigen politischen Rreifen werden die Complotgerücte ziemlich ffeptisch ausgenommen. Es fet möglich, daß einige Generale in der Erregung über die Angriffe ber Blätter eine unvorsichtige Bemerkung fallen liegen, aber daß diese Generale ernstlich mit dem Gedanken eines Complots oder mit Staatkstreichplanen umgeben follten, fet febr unwahrscheinlich. Der Senator Ballon erklärte einem Ausfrager, er halte diese Geruchte für vollständig unbegründet.

Die "Liberto" behauptet, infolge der Conferenz des Mintsterpräsidenten Brisson mit dem Unterrichtsminister Bourgeois fet das Gerücht verbreitet, Briffon beabsichtige die Melbung zu veröffentlichen, die Regierung habe von einer geheimen Correspondenz Kenntniß erhalten, welche zwischen dem Prinzen Victor Napoléon und dem General Boisdeffre gewechselt worden sci; auch General Zurlinden solle compromittirt werben, doch habe Briston hierfür nicht die Mithilfe des Kriegsministers erlangen tonnen.

Paris, 15. Oct. (B. I.B. Telegr.) Die Gerüchte über ein militärisches Complott ufen in den politifden Areisen teine große Erregung hervor. Manglaubt, daß einige Journalisten der Drenfuspartei dem Ministerpräsidenten Briffon angerathen hatten, gewiffe Blatter, in beren Loyalität Zweifel au feten feien, au übermachen. In einem Interview wurde das Schweigen des Ministeriums damit erklärt, baß es unklug wäre, das Gerücht bestimmt zu dementiren, folange die Thatsachen nicht genau feftgeftellt feten. Die Gerüchte über das Complott follen fic berleiten aus der Nachricht über eine Unterredung eines Generals mit bem Pater Dulac and der Gefellichaft Jefu; ferner über eine Unterredung eines anderen Generals mit Deroulede und eines dritten Generals, mit dem Prinzen Napoleon in Brüffel. Der Nachricht über die letzte Unterwärtigen Cabinet ein solennes Mifitrauensvotum er- welche nein General" unterzeichnet war. (Go blödfinnig und Unterredungen wird tein politischer Zweck bei-

schon seit längerer Zeit mit Meline und Dupun pflegt, doch nicht vorgeben!) Die Depesche erschien ber feineswegs auf das Besteben eines Einverständnisses hin. Die durch die Drenfus-Angelegenheit hervorgerufenen Neberrafchungen und die Anwesenheit der Truppen in Paris geben biefen Gerüchten einige Glaubmurbigfeit. In gemiffen Rreifen gianbt man, daß focialifitiche Blatter diefe Gerüchte

Beilagegebühr pro Tauiend Mt. 3 ohne Pofizuichlag

Die Aufnahme der Inferate an bestimmten Tagen kann nicht verbürgt werden. Für Aufbewahrung von Akannicripien wird teine Garantie übernommen.

weiter verbreiteten, um die Burudgiehung ber Truppen aus Paris herbeizuführen, deren Anwesenheit ein hinderniß für den allgemeinen Ausstand bildete.

### Aluf der Reise nach Palästina.

unfer Schiff, gleich Riefenfischen schoffen fie an uns

vorüber, um dann umzuwenden und mit derfelben

Ronftantinopel, 10. October 1898.

Sunderte von fleinen Booten umfreiften

Sonftantinopel. (Bon unferm eigens entjandten Berichterftatter.)

Beschwindigfeit zurudzukehren. Lautes Geschrei, heiseres Singen, das schrille Pfeisen der Dampspfeise, Sixenen-gebrüll von anderen Dampsern — die modernen Sirenen brüllen, sie singen nicht mehr — ein ohren-betäubender Lärm. Noch war Konstantinopel nicht zu seben, wir befanden uns im Bosporus nahe den "asiatischen Batterien", von denen mächtige Geschütze drohend zu uns herüberblickten, aber der Lärm und das Treiben auf dem Wasser kündigten uns die Rähe der Weltstadt in echt orientalischer Weise. Langsam glitt unser Schiff durch die leicht bewegten Fluthen. But beiden Seiten des Bosporus erbliden wir entzüdende Billen und Schlöffer gang in dichtes "Immergrun" gebeitet, dann wieder tropige Batterien mit türklichen Schildwachen, die ebenso unbeweglich dafteben, wie die Geschütze, die fie bewachen. Dörfer mit Häusern, die so madelig und zerfallen ausjaben, als erwarteten sie sehnsüchtig einen Windstoß, der sie vom Erdboden wegbläßt. Die Erlösung ! der fie vom Erbboden wegbläßt. Die Erlöfung ! Dann eine halbinfel, die uns den Weg zu versperren droht. Wir steuern auf sie zu, und nun erkennen wir drei reizende Billen im Schweizerstil. Die rothen Dacher heben fich icharf von ben duntlen Sylomoren und Eppreffen ab, der weiße Anftrich ber

größten der drei Billen flattert eine schwarz-weiß-rothe Jahne im Morgenwinde. Ift das ein Gruß für und Deutsche an Bord? — Man wird zu leicht eingebildet auf diesen Reisen im Orient, bei denen der Deutsche immer bevorzugt wird vor den anderen Nationen. Wie kann der Billenbesitzer wissen, daß mehr Deutsche auf unserem rumänischen Dampser sind, als andere Nationalitäten! Nein — nein! Der Capitan wird atmonalitäten! Rein — nein! Der Capitan wird aber wissen, wem diese allerliebste Bestgung gehört. Bir fragen ihn und erhalten die Antwort: die Sommer-Vesidenz des deutschen Botschafters. Während wir Deutsche nun den Botschafter um dieses idpllische "Sanssouci" am Bosporus glücklich preisen, gruppiren Sch.

Häufer leuchiet im Gonnenschein, und vom Dache bes

glüdlich preisen, gruppiren sich die mitreisenden Aus mänen um einen ihrer Landsleute und schwenken Taschentücher und Hite zu einem Marmorhaus hin-über, an dem wir vorübersahren. Die Sommer-residenz des rumänsischen Gesandren. So begrüßt jede Nation ihren Bertreter, und in keiner Stadt der Welt kommt wohl die Anhänglichkeit an den Botschafter mehr zum Ausdrud, als in Konstantinopel. Jede Nation ichaart fich fozusagen um ihren politischen Landes. vertreter.

Das Lärmen und Treiben auf bem Wasser wurde

immer stärker. Die Dampfpfeife gab ununterbrochen

gelden der Pflicht.

721 (Fortsetzung.)

"Rein, nicht verweigern," tam es falt von ben Lippen Senera's, aber Dein Berbrechen liegt fo flar auf der Sand, daß es eines Berhors nicht mehr bebarf, um Dich fculdig gu erflären! Und vergeben? Richt mich haft Du darum zu bitten, fondern Philipp,

benn Deine Sandlung berührt mich nur indirect, ihn aber traf fie mitten in das Berg!" "Ich weiß, ich weiß, aber auch Du follst mir vergeben, Severa, nicht schlecht bin ich und auch nichts beschönigen, wiel Dir die Bahrheit befennen, nicht gang fo schuldig, wie Du glaubst.

alles, Severa, und dann wirft Du mich milder beurtheilen. Willft Du mich hören, Schwester ?" "Ja, ja," tam es ungeduldig von den Lippen des gereizten Diadchens, "nur steh auf, ich kann Dich

nicht vor mir fnieen feben!" ich habe nur Dich, und wenn ich Dich verliere, dann bin ich ganz aflein!" "Erst vergieb, Severa! Bergieb! Schwester,

Etwas wie Mitleid, wie Rührung ging über das ichmerzerfüllte Geficht des ernften Maddens, aber zu tief mar fie getroffen, zu furchtbar hatte fie gelitten, um fich fofort erweichen gu laffen.

Mich gehört, und Du haft das alles wie erwas völlig gehört, und Du haft das alles wie erwas völlig Werthlofes von Dir geworfen!" erwiderte sie falt. "Ind vergeben? Ich tann es nicht, ohne Deine Rechtfertigung gebort zu haben, drum fteh auf, - fteh auf!" fügte fie faft befehlend hingu, "und sprich, ich will versuchen gerecht zu sein!"

Taumelnd erhob fich Sadwiga; den Ropf in die Sand geftütt, den glanglofen Blick irgenwohin gerichtet, begann fie mit muder, flanglofer Stimme ihre Beichte, aber je weiter sie kam, desto mehr bes herzens! Ob ich daran gedacht habe, was daraus denen man dicht gedrängt bei einander saß, zu einer war es nothwischen ficht und ihr ganzes Wesen. Ihre seine wird? Ich habe an nichts gedacht als an jörmlichen Tortur gemacht. In seiner Wohnung ans Ort hier verlichten wieder Ausdruck und Leben, ihre seine und meine Liebe. Was sollte werden? Wir gekommen. versuchte er, nach einem flüchtig einge- Richtung gab.

Stimme Ton und Fulle, der Zauber jener erften, feufchen Madchenliebe, die unbewußt und ungeahnt in den Tiefen ihrer Geele erblüht war, umgab ihr liebliches Saupt mit einem Glorienschein, und nicht

wunderbare Beränderung bemerten. Ein fast weicher Bug lag um ihre herbgeschloffenen Lippen, als Sadwiga endlich mit einem tiefen Athemguge ihre Erzählung abbrach, gleichiam als hatte fie und mit leuchtenden Augen und einem ftill ver-

flärten Lächeln zu ihr aufblickte. "Begreifft Du nun Gevera, daß ich nicht anders handeln konnte?" fragte fie nach mitnutenlangem

Schweigen fast flüsternd ihre ernste Zuhörerin. Ja, Severa begriff, und tiefes Mittleid mit ber liebe Haupt breiten und alle Schmerzen der Entfagung, denen das junge Beichopf mit folch' ahnungslojer Freudigkeit entgegenging, von ihm abhalten, aber mit einem bitteren Gefühl erkannte sie ihre völlige Machtlofigfeit und ließ entmuthigt den Ropf tiefer auf die Bruft finten.

"Unglückliches Kind," fagte sie endlich leife, "hast Du bedacht, was daraus werden soll? Er ist ein Priefter, und nie konnt Ihr Euch angehören!"

Mit einem strahlenden Ausdruck hob Sadwiga das vorgeneigte Antlitz, keine Spur von Trauer, kein Zug von Schmerz war darin zu bemerken, ein rem Jag großes, jeliges Glüdsgefühl, das feinen Schimmer verklärend barüber gog.

"Ungludlich nennft Du mich, Schwefterlein?" ingliatig teinen unglänbigen Lächeln, "wisse, ich Barschau schueller und glücklicher beendet, als er selbst bin das glücklichste Geschöpf unter der Sonne, mit zu hoffen gewagt hatte. Heute mit dem Morgenzuge keiner Königstochter tauschte ich, und um keine war er, nach einer verhältnißmäßig sehr kurzen Ab-Schätze ber Welt gabe ich feine Liebe dahin. D weienheit, in Bonchogt eingerroffen, übermudet, über-Schaffe vet 2000 Süses und zugleich etwas nächtigt, denn der Zug war überaus besetzt gewesen heiliges und Großes um den Besitz eines Menichen- und hatte diese Reise in den übersüllten Coupés, in

werden einander nie angehören, wie fich fonft im nommenen Frühftud die verfaumte Rachtrube durch Seelen find eins, und das genügt!"

Severa seufzte tief und schwer auf, sie abnte, ohne Rührung konnte die ftrenge Gevera jene daß die junge Menschenseele dort vor ihr harten und schweren Kämpsen entgegenging, aber sie mochte die glücklichen Flussonen dieser Seele nicht zerstören. Rur wachen wollte sie über dem Kinde und es hüten und schützen, soweit es ihrer schwachen zuge ihre Erzahlung avorag, gieligian abgeschüttelt, Kraft möglich war, ihr jeden Stein aus dem Wege räumen, jeden Schlag bes Schicfials mit ftarter Sand zuerst auffangen, damit er geschwächt auf ihr Haupt herniederfiel. Und als muffe fie mit ihrem Schutz icon gleich beginnen, schlang fie in heiß überwallender Zärtlichkeit ihre Arme um die garte In, Severa vegetil, die der Herzen auf. Ihr Kopf mit stolzem Lächeln an ihre Brust schwester, die den blonden Kopf mit stolzem Lächeln an ihre Brust schwerzen war, als musse sie die Schwerzen der Ents

Severa, nun wird alles, alles wieder gut werden!"-Das lette iparliche Licht des Tages verlosch, eng aneinandergeschmiegt fagen die beiben Schweftern in dem nun völlig buntlen Zimmer, und mahrend die eine mit geschloffenen Augen und lächelnden Lippen den seligen Traum ihrer jungen Liebe traumte, blidte die andere mit fcmerglich gusammengezogenen Brauen in die Dunkelheit hinaus und chichte ein heißes, wortloies Gebet um Silfe, um Rettung, um Erbarmen mit dem ahnungolofen Rinde zu den Wolken.

Boris Matwejewitich hatte bie Angelegenheit in

Leben Mann und Beib gehören durfen, aber unfere ein paar Stunden einzuholen, aber auch das wollte nicht gelingen, denn eine mahre Sturmfluth aller möglichen unerfreulichen und unangenehmen Gedanken fturmte auf ihn ein. Faft noch erregter, als er fich niedergelegt hatte, sprang er auf, wechselte schnell die Kleider und beschloß in die Billa zu gehen, um Fräulein Mitschfomska vor allen Dingen von dem Erfolge seiner Reise in Renntniß zu fegen und ihr bann auch verschiebene andere Mitteilungen zu machen, die ihm, mochte er sich noch so sehr gegen dieses Selbstbekenninig ftrauben, ichwer auf ber Seele lagen. Sein Austritt aus dem Geschäft war nunmehr unumstößlich festgestellt, er hatte in Warschau den Rath verschiedener Aerste von Ruf eingeholt, und alle hatten darin übereingestimmt, daß fein beichadigter Arm wohl schwerlich jemals wieder feine volle Gebrauchsfähigkeit erlangen wurde, und mit diesem traurigen Bescheibe hatte er sich zufriedengeben muffen. Man rieth ihm zu verschiedenen Beilversahren; aber, um fie anzuwenden, mußte er eben völlig frei und von teinem Berufe gebunden fein. Es war ichon aus diesem Grunde nothwendig, daß er sein Amt aufgab und die damit verbundenen Berpflichtungen in die Hände eines Anderen legte. Bu dem Zwed hatte er fich in ber Stadt bereits nach einer geeigneten Perfonlichfeit umgesehen, eine folde war auch gesunden, es tam nur auf Ifa's Enticheidung an, und diese wollte er heute einholen.

Daß es ihm selbst überaus schwer fiel, aus Bonchogt gu icheiden, tonnte er fich nicht verhehlen, ooch er war nicht gewohnt, irgendwelchen fentimentalen Regungen nachzuhängen, und fo drängte er auch diese gewaltsam beiseite. Seine Reigung für das kuhle, tolze Mädchen war eine unerhörte Thorheit, die er nich eigentlich nie recht verzeihen konnte und der mit dem heutigen Tage ein gründliches Ende gemacht werden follte. Einmal aus dem Bereich ihrer Nabe, erlofch dieje Reigung wohl von felbit, und beshalb herzens! Ob ich daran gedacht habe, was daraus denen man dicht gedrängt bei einander saß, zu einer war es nothwendig, daß er sobald als möglich ben werden wird? Ich habe an nichts gedacht als an sormlichen Tortur gemacht. In seiner Wohnung ans Ort hier verließ und seinen Gedanken eine andere

bie das beutsche Kaiferpaar begleiten werden, Anker werfen sollen. Ein türkiches Kriegsschiff lag vor dem Palais und erwiderte unjern Flaggengruß durch Toppen feiner Flagge am Stern. Noch fünf Minuten und wir waren am Ouai in Konstantinopel. Die dicken schwarzenskauchwolsen, die aus den Schloten

ber gahllofen Dampier und Dampibartoffen quouen, umhüllten Stambul und Konftantinopel wie mit einem bichien Schleier. Dan fah faft gar nichts von ber Stadt Erst als man nach stundenlangem Warten bas Schiff verlassen durste, konnte man vom Quai aus Stambuls Baufermeer überbliden. Stutari, brüben auf ber afiatifchen Seite, war nicht zu ertennen, trop der geringen Entfernung. Wir trennten uns ungern von dem mit fürstlicher Bracht ausgestatteten "Regale Cavol I", dezien Sanberkeit uns wohl zum letzten Male für lange, lange Zeit emzückt hatte. Diese neue Orientlinie über Bufarest.—Constanza wird überhaupt sehr bald die alte Linie Sofia-Ronfiantinopel aus dem Felbe geschlagen haben. Reben dem größten Comfort bieter fie eine größere Schnedligkeit. Die Zukunft gehört ihr.

Der Badschijch herrscht noch immer in Konstantinovel. An manchen Orien ift er Alleinherricher, bem fich alles zu bengen har. So auf bem Zollamt. Ich glaube, ich ftände heute noch vor dem Effendi mit dem herabhangenden Schnurrbart und wartete barauf, bag er gnadigit mein Gepad untersucht, wenn nicht mein Dragoman die Procedur dadurch abgekürzt hatte, daß er ihm für meine Mechnung und Gefahr 10 Biaster, auf deutsch zwei Mart gegeben. Der Essendi strich liebkosend mit der fleischigen rechten Hand über die Außenseite meines Kossers und malte dann mit Kreide einen Kragel auf benfelben. Nun tonnten wir geben. Einen anderen Reifenden, der wohl Batichifch gegeben, fan ich ungejahr zwei Stunden fpater bas Bollamt verlaffen, als mich mein Weg von ungefähr vorüberführte. Liebe Kerte, dieje turfijden

Dein ganges Spahen und Trachten galt ben Bor bereitungen, die man nach Zeitungsberichten für die Unwesenheit des beutschen Kaiserpaares in Konstantinovel getroffen haben follte. Deswegen fuhr ich eigens hierher und nicht direct nach Jaffa. Zu bleiben bis das Kaiserpaar emtrift, ist uns Berichterstrettern nicht möglich, weil die Berbindung nach Jaffa nur alle 14 Tage von den russischen oder österreichtigen Dampfern bergestellt wird und die Reise immerhin gehn Tage beansprucht, während die "Dobenzollern" wohl nur fünf gebrauchen wird. Bei ber Ankunft des Kaiferpaares in Palästina heißt es aber anwesend fein.

Bwei Tage lang laufe ich nun von Bera nach Galatha, von Galatha nach Stambul und sahre von dort mit dem Dampfer nach Dolma Bagischa, flettre die steile Straße zum Nitdiz Kiost herauf, gehe von dort zur demischen Botschaft — und sinde, das die erwähnten Borbereitungen zum Theil gar nicht vor-handen, zum Theil noch so wenig sortgeschitten sind, daß sie bis zum Eintressen bes Kaiserpaares kaum serrig sein dürsten. In dem deutschen Bot-schaftshotel wird siederhast gearbeitet. Das mächtige zweistödige Haus mit 16 Fenstern. hat einen neuen, blendend weißen Unftrich bekommen. Im Innern wird es vollständig renovirt. Die Marmorireppe wird abgefeilt und bas Belander Die Gale find prachivoll ausgestattet pergoldet. vergoldet. Die Sale sind prachivoll ausgestattet worden. Alles glänzt in frischen Farben und schimmerndem Golde. Die Straße, die vom Yildiz-Kiost zur Botschaft und weiter zur protestaunschen Kirche führt, ist aufgerissen und die Pflasterungsarbeiten haben begonnen. Ich habe eine Weite diesen Arbeiten zugesehen und ausgerechnet, daß das Legen von drei Wilderstatzen 10 Minusen deutschaft der Vergen zichte Bsiaftersteinen 10 Minuen dauert. Im Ganzen zählte ich vierzehn Arbeiter. Die Straße ist ungefähr 800 Meier lang. Der geneigte Leser kann sich jeht ausrechnen, salls er Zeit und Geduld hat, wann diese Straße, die notabene ungefähr 18 Meter breit ist, ferrie genschieber kein konnt fertig genflastert sein kann! Ich taxire zu Weihnachten! Der Kaiser kommt aber in acht Tagen! Etwas besser sieht es auf bem Wege von Dolma Bagticha nach Pildiz Kiosk aus. Dort hilft die Natur durch den Sand, der auf der Straße seit uralter Zeit liegt. Die Straßen in Pera, in Galatha, in Stambul find aber ebenjo heralich schlecht, so schmutzig und reparaturbedürstig, wie fie fcon feit altereber in Bort und Schrift ge schildert werden. Dorthin wird ja auch der Kaiser nicht fommen!

Ueber bas Balais, in dem bas Raijervaar mohnen wird, wird vollständiges Stillschweigen beobachtet, und felbst der Bacichijch vermag hier fein Bunder zu thun. Es ist wahrscheinlich eine der zahlreichen Villen neben dem Nildig Kiost, die für gewöhnliche Sterbliche gang unzugänglich find, und die felbst hohen türkischen Würdenträgern nicht geöffnet werden.

Borbereitungen werben auch beim Militär getroffen, Borbereitungen ganz eigener Art. Der türkische Soldat Fürstlichkeinen gerragen. Um <sup>8</sup>/<sub>2</sub>5 Uhr seizte sich der mag ja ein vouresslicher Feldsoldat sein, in der Gar- Trauerzug nach Noerkilde in Vewegung. Dort tras er nison läuft er aber wie ein — mir sehlt der richtige um 6 Uhr ein, vor dem Bahnhof erwarteten ihn Ausdruck — kurz, so schundig, so zersetzt und abgerissen mehrere Tausend Menschen. Der König und die übrigen herum, daß es eine wahre Schande für den Staat ist. Fürstlichkeiten trugen den Sarg zum Leichenwagen. olch' einen Kerl als Soldaten zu haben. Auf Posten feben immer gwei neben einander. Der eine mit in Trouerfleidung por dem Bagen Plumen.

Das frühere Privatcomtoir des alten Mitichfowsty, jett das seinige, war leer, als er eintrat, und die Thur zu den nebenan liegenden Räumen nur ange-Deutlich erfannte er die Stimme des alteren Buchhalters, welcher feinem Gehilfen eine überaus interessante Mittheilung zu machen schien, bei... er Geizholjes. Er lebte gang guruckaczogen in einem hörte ein paar Mal das distrete Anslachen des fleinen, schmusigen Hause, kochte fich sein armliches Letzteren. An seinem Schreibtisch stehend, horchte er Essen selbst und lieft nie eine Menschenseele in iem unwillkürlich auf das, was dort innen jo lebhast ver- Sans. Vor einiger Zeit wurde er ins Kronfenhaus handelt wurde, und eine heiße Röthe stieg langsam geschafft, wo er farb. Nun stellte sich heraus, daß auf handelt murde, und eine heiße Rothe flieg langfam in fein bunfles Gesicht. - Die Berrer atten feinen Cintritt nicht bemerkt und fuhren ungenirt in ihrer Unterhaltung fort, er horte den Ramen Ifabella's und den des Betters mit gang unzweideunger Begiehung zu einander nennen. Herr Schmidt wollte diese neueste Reuigkeit von dem glücklichen Brantigant felbst gehört haben, welcher ihn, natürlich unter dem Siegel tieffter Berichwiegenheit, in das Bertrauen gezogen hatte. Er fprach jogar von der bald bevorftehenden Trauung des jungen Paares, welche, in Anbetracht der Berhältniffe, in aller Stille vor sich geben follte, und fügte die Bemertung bingu, daß die Tage bes Directors wohl alsbann gezählt fein dürften.

Boris Matwejewitsch legte, als peinige ihn ein unerträglicher Kopfschmerz, die Hand an die Stirn, und ein bitteres Lächeln irrte über feine erblagten Lippen. Was wunderte er sich überhaupt? Was er ba drinnen verhandeln hörte, war ihm nichts Reues, er hatte das alles längst viel früher ais jene gewußt. Warum also traf es ihn so tief, jene Thatsache auch aus anderem Munde bestätigt zu hören? Bar er nicht felbst entschlossen gewesen, feine Stellung auf= zugeben? War er nicht mit dem festen Entschluß, es noch heute zu thun, hergefommen.

Etwas heftig bewegte er die auf feinem Schreib. tifch ftehende Glocke und mandte fich dann ruhig an den jungen Menschen, der mit verstörtem Gesicht

das Cabinet betrat. "Bitte, lieber Grimalsty," fagte er fehr freund-, "rufen Sie herrn Schmidt und bemuben Sie

"Sofen in den Stiefeln" der andere "Sofen lang", dem Wagen ging der König mit feinen drei Tochtern. Fabrifanten und den Badergefellen ift heute juit, wie es dem Herrn ber andere "Hofen inna", juit, wie es dem Herrn bequem ist, der eine der hat die Vatronentalige offen, der andere geschlossen, bei dem einen ist das Gewehr so ziemlich — ganz wäre eine Lüge — sauder, sein Kamerad aber bat ein Ding in der Hand, das eben so gut ein Dreichstegel sein könnte, io schmutzig ist es. Kurz Kurz — die liebliciste Abwechielung. Das foll nun anders werden. So versicherte mir ein Officier. Alles foll hübich ordentlich aussehen, wenn der Kaifer kommt. Das foll nun Die Soldaten erhalten beffere Uniformen, teine gerriffenen Stiefel, fie muffen jest fcon die Baffen pugen und werden dazu gevracht, fich täglich das Geficht zwei Bomben bei ihnen gefunden.

3u maichen. Seureta! In ben Schaufenftern hangen Bilder vom Raifer. paar, den Pringen und einigen beutschen Bundesfürsten. Bander und Fahnendecorationen werden burch große Bänder und Fahnendecorationen werden durch große Placate angeboten, und in jenen Magazinen, die den stolzen Titel "Aunsthandlung" sühren, prangen Deldertübilder, welche die deutschen Kriegsschiffe in höchst eigenthümtlicher Darstellung zeigen. Die "Hochenzollern" sieht aus wie ein Flußdampfer und hat nach der Auffassung des rürksichen Maxinemalers Schauselräder, während die Torpedoboodsschlotise einer Segelregatta gleicht. Vor diesen Bildern statt sich die Plenge. Mit ossenm Munde dewundern die guten Leute diese Klecksereien und selbst türksiche Matroien sind äußerst befriedigt über spre türkische Matrojen find außerst befriedigt über ihre

Das sind die Vorbereitungen Konstantinopels! Wir wollen hoffen, daß der Empfang, den es dem Kaijer-paar zu Theil werden läßt, besser sein wird!

Moch einmal Lippe.

Es scheint sich nun doch berauszustellen, daß der gemeldete Unzuständigkeitsbeschluß des Bundesrathes in dem Lippe'ichen Streitsalle nicht ergangen ist. Es ist nur biszer das verhindert, mas einige übereiftige Mitglieder zu erreichen verluchten, nämlich daß die Körperichait sich für zuständen, nämlich daß die Körperichait sich für zuständen, nämlich daß die körperichait sich sie erlätre. Die desinitive Enticheidung ist also noch nicht gefallen, und das ist ein großer Unterschied. Icder Ausschub der Berathung und endglitigen Entscheidung dieser veriassungsmäßig richtigen Principienstrage ist von Gesahr. Denn es wird dadurch mehr oder minder geheimen Einwirfungen auf die Stellungnahme einzelner Bundesrathsmitglieder Raum gegeben und wir begegnen bereits in einem mittelparteilichen Berliner Blatte der Weldung, daß eine Angahl Bundesregierungen, ift nur bisner das verhindert, was einige übereifrige Blatte der Meldung, daß eine Angahl Bundebregierungen, Siate der Veldung, daß eine Anzahl Bundesregterungen, die ursprünglich für die Unzuftändigkeit sich erklärt hatten, ihre Ansichen inzwischen geändert haben müssen. Borher, also bei Embringung des Schaumburg-Lippesichen Antrages, soll die nach ezu einstimmige. Ansicht im Bundesrathe gewesen sein, das dieser nicht zuständig sei. Es löht sich ja nun wohl denken, daß man seine Ansicht wechielt, besonders wenn man auf Zwedmäßigkeitogrunde hingewiesen ift, die subjectiv Man glaubt dabei vielleicht fogar nur einleuchten. Man glaubt dabei vielleicht iogar nur höchst nationalen und patriorischen Exwägungen nachzugeben. Trozdem müßten wir einen solchen Wechsel des Artheils aufs tiefste beklagen. Denn uns scheint es von nationalem Uebel, wenn diesmal die Bundesraths Majorität sich im Sinne des Schaumburger Autrages ausspräche. Wer in dem kleinen Detmolder Ländchen regiert, ob ein Schaumburger ober ein Biesterfelder, das lägt die ein Schaumourger ober ein Stefterleibet, die lagt die deutsche Nation in ihrer großen Masse in völlig gleich-gütig. Aber es handelt sich um das Krincip. Die Constituirung eines "Bundesrathsrechtes" zum Ein-greifen in die Aussafflung und Selbsissändigkeit des einzelnen Bundesstaates schnaubt uns auf die Zustände des seligen Franklurter Bundestages zurück.

### Politische Tagesübersicht.

Die Beifenung ber Ronigin Luife bon Danemark findet heute in der Lirche ju Roesfilde fatt. Geftern wurde die Leiche von Schlof Bernftorff dorthin gebracht. Der Draht meldet barüber:

Kopenhagen, 14. Oct. (B. T.-B.) Mach bem Trauergottesbirnft für die Rönigin Luife im Sterbesimmer in Schlof Bernstorff wurde der Sarg um 4 Uhr Nachmittags vom König von Dänemark, dem Kaifer von Ruftland, dem König von Griechenland, dem Kronprinzen von Dänemark und mehreren anderen Mitgliedern der banifchen Königsfamilie gum Leichen wagen getragen, worauf die ganze königliche Familie nach dem nahegelegenen Bahnhof Gjeniofte zu Fuh folgte. Eine große Menichenmenge grüßte längs der Weges durch Eniblößen der Häupter. In den Etjen-bahnwagen wurde der Sarg wieder von denjelben Bahrend ber Gahrt nach dem Dom itveuten Frauen

Rleines Kenilleton.

Gin wohlthätiger Geighald.

fein Scheiß fein Atduokat jährlich einige 12 000 Dit. für

öffentlichen Bohlthätigteitsanstalten vermacht hatte!

wohlthätige Zwede ausgegeben, daß er über ein Bir mögen von 2600 000 Mf. verfügte und davon 2000 000Mf.

Broceft gegen Luccheni und Genoffen. Man ichreibt aus Genf: Die Unterjuchung in bem Broceffe gegen ben Mörder ber Kaiferin von Defterreich

ift beendigt. Wenn nichts daswiichen konunt, wird Bonnersing, 3. November, die Hauptverhandlung be-

ginnen. Der Gerichtshof besteht aus dem Borfigenden Aifred Buren und den Beisitzern Racine und Schützle. Die Arbeitslaft, die der Staatsanwalt und der Unier-

suchungerichter zu bewältigen hatten, war fehr fchmer. Mus allen Theilen der Welt tamen täglich Dupende

von Telegrammen, und die internationale Polizei, mit welcher man correspondirte, überhäuste die Untersuchungsbehörde mit langen Berichten, die

oder telegraphisch beantworter

mußten; por allem nahm die Correspondeng mit Wien

einen unglaublichen Umfang an. Luccheni und seine vermeintlichen oder wirklichen Genoffen wurden jeden Tag vernommen. So fam es, das die Hauptaccen mächtig anwuchien; sie bestehen aus 400 Seiten (800

ranzösisch und 100 italenisch geschrieben) und enthalten

Berichte aus Paris, Wien, Budapest, Reapel, Parma,

Laufanna, Zürich und anderen Orten.

Beim Dom angelangt, trugen die Fürstlichkeiten den Sarg in das Gotteshaus. Rach einem turgen Trauergottesbienft verließ die königliche Familie die Kirche und tehrte mittelft Sonderzuges nach Gjentofte gurud.

Ginem anarchiftifchen Complot fceint man in Rairo auf die Gpur gefommen gu fein. Bolff's Bureau melbet barüber:

Kairo, 14. October. (B. T.B.) Zwei Italiener, welche zu einer Gruppe von Anarchiften in Alexandria gehören, sind verhaftet worden. Es murden Es wurden

\* Militärpensionsgesen. Boraussichtlich wird dem Reichstag in der bevorstehenden Tagung auch eine Novelle jum Militär-Pensionsgesetz zugehen. Es würde damit ein vom vorigen Reichstag wiederholt geäußerter und zuletzt auch in der Form eines bestimmten Anund zutest auch in der Fotal eines vestammen Anstrages gekleideter Wunsch erfüllt werden. In Anfinipiung an ein eingehend begründeres Bittgesuch des Berbandes deutscher Villitär-Juvaliden und Anwärter zu Darmstadt harte der Keichstag in der Sigung vom 31 Varminior faite det verlästig in der Sigung dom 21. März d. J. folgende, vom Borsisenden der Petitions-commission, Abg. Grasen Oriola, warm besürwortete Resolution einstimmig angenommen: "Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Reichstanzler zu ersuchen, bem Reichstage baldthunlichft einen Gejegentmurf vor julegen, durch welchen unter Berudfichtigung ber fteigenden Koften der Lebenshaltung den berechtigten Bünschen der Militär-Jnvaliden, insbesondere auch in Bezug auf die Beriorgung der Wittwen und Walfen, die Entsichäung für Nichtbenutzung des Ewil-Berforgungsscheines und die Belassung der Willitär-Pension neben dem Civil-Dienfteintommen refp. Civilpenfion Redmung getragen wird. Dieser Beichlutziassung bat auch der Bundesrath in seiner Sitzung vom 20. Mai d. Js. zu-gestummt und sie behufs Abanderung des Militär-Pensionsgesetzes dem Reichskanzler bezw. seinen zuitändigen Ausschüffen zur Ausarbeitung eines ents sprechenden Gesegentwurst zu überreichen. Dieser Entwurf ist inzwiichen, wie wir hören, in den Grund-zügen fertig gestellt und wird dem neuen Reichstage alsbald zugehen, sodaß sichere Aussicht vorhanden ist, das mit dem neuen Pensionsgesetz auch die exbetene Ausbesserung der wirthschaftlichen Lage der Militär-Invaliden und Anwärter erfolgen wird.

Der Regierungswechsel in China ist vom Tsungli-Damen dem diplomatischen Corps bisher noch nicht amtlich zur Kennunk gebracht worden. Die Regent-ichaft der Kaiserin nimmt täglich mehr den Charakter einer Gewaltherrichaft mit völliger Richtbeachtung bes Raifers an. Gewisse Anzeichen weisen barauf bin, daß das Ableben des Raifers in Kurge gu ermarten fieht. Die Raiferm erläßt alle Borordnungen; auch der lette Schein der Macht des Raifers ift geschwunden.

Deutsches Reich.

Berlin, 14. October. Bon einem Brief des Raifers an die Königin von England unser Bezugnahme auf den friedlichen Charafter seiner Orientreise ist, wie die "Münch. Aug. Zig." auf Erund von Erfundigungen ersährt, an amtlicher Stelle in Berlin nichts befannt

geworden.

— Wit Bezug auf die früher erwähnte angebliche Aenherung des Keichskanzlers Hürst Hohenlohe zu Proiessor Lenbach wird der "Münch. Aug. Ztg." gemelder: Hürst Hohenlohe äußerte politischen Versönlichkeiten gegenüber, die ihn sehr irisch sandene, er habe Herrn v. Lenbach gegenüber nichts Anderes geäußerrt, als was publici juris sei, daß Dreysus mit der deutschen Regierung nicht in Berbindung gestanden.

— Wie die "Nordd. Aug. Ztg." hört, ist innerhalb des Reichsressorts und des preußischen Ressorts im Rusenmennen eine Ueberein sie mit in mung aüber die

Augemeinen eine le berein ftimmung über die Jaffung des Fleischsich augesetzes erzielt.

Borlage werde bald die endgültige Redaction behuss ihre Einbringung im Bundesrath erhalten. Breslau, 14. October. Der "Schles. Itg." zufolge stattete der Größberzog von Baden auf seiner Rückreise nach Berlin am Mittwoch dem Cardinal Kopp einen halbstündigen Besuch ab.— Nach Meldungen aus Bries find oort von gestern bis heute früh erwa 40 an Inphus erfrankte und 3 typhusverbächtige Soldaten des Infauterie Megiments Nr. 156 in das Garnifonlagaret, eingelieseri worden. Vier Soldaten sind bisher gestorben. Umfaffende Magregeln gur Befämpfung der Epidemie

soln, 18. Oct. Im Proceh Kiefer hat die Staats-anwattichaft ihre Revision gegen das Urtheil der Bonner Straffammer zurückgezogen, sodaß das Reichsgericht nur über die von dem Angeflagten und der Neben klügerin, Frl. Fagbinder, eingelogte Revision zu entdeiden haben wird, wenn nicht, was mahrscheinlich ift, auch dieje beiden ihre Mevisionsanträge zurückziehen.

Alustand.

Sancmart. Ropenhagen, 14. Oct. Rach einem langwierigen Lobncouffict gwifden den Roggenbrod

und anderer menschlicher Kahrung." "Das sächsische Erzgebirge ist in ganz Böhmen verbreitet." "Zur Hochzeit. war Jung und Alt geladen und wurde gefocht und gebraten. "Der Kürassier in vorn mit Blech beschlagen." "Es giebt auch Hunde, In Clasgow starb am letzten Sountog ein eigen-thümlicher Kauz Nomens James B. Thomion. Der Mann ichien seinen Nachbarn der Typus eines rechten die im Meer leben, folche find der Seehund und der Rollmons." "Stolumbus stand unermudlich auf dem Sintertheil und ipahte nach Land aus." "Die Gier ber Nachtigall werden vom Männchen und Weibchen abwechielnd gelegt." "Ceres lehrte die Menschen abwechselnd gelegt." "Leere sehrte die Menschen das Norhdürstigsie zu verrichten." Zu dem Thema "Die Frau und die Henne" vrafelse ein Kurps: "Cine Mutter hatte eine Henne und legte täglich ein Ei. Aber sie war unwillig und hatte damit teine Zufriedenheit und wollte an jedem Tage drei Lene Aufriedenheit und wollte an jedem Tage drei Gier legen. Deshalb gab fie ihr viel Gutes, murde von Bas mag diejer Mann für eine Lebensgeschichte hinter ser legen. Deblit nucht mehr". Köstlich ist auch eine "Schilderung des Schulzimmers". "Das Schulzimmer besteht aus der Wandrasel, den Banken, den Teitenfässern, dem Lehrer und bem Stock. Sachen sind sehr alt und abgenung; nur der Stock muß immer neu sein. Wer noch später als ber Lehrer Die meisten in Die Schule fommt, ift ber größte Saullenger und wird burch diesen bestraft. Auf der Bandfarte find Fluffe und Studte angemalt, bamit wir sie auswendig ternen müssen. Der Lehrer hat mit dem Stock ein Loch ins gelobie Land gestoßen. Mit dem Globus macht er die Sonnensinsterniß, In der Schule hängt auch ein Thermometer, mit diesem macht man es im Sommer beig bis frei ift; der Lehrer fiehr jo lange darauf, bis 20 Grad find. Dann tonnen wir nach hause gehen. In der Freivierteisinnde effen wir eine halbe Stunde unser Butterbrod. Der Schulinipector lobt uns immer, aber der Lehrer ift doch

jroh, wenn er wieder fort ift." Selephon Berlin-Baris. Die nach langwierigen Berhandlungen nunmehr gu gemärtigende Ginrichtung einer telephonischen Ber-bindung Berlin-Brunel-Baris erfordert eine besonders sorgfältige Gersiellung der ganzen Anlage. Es wird ein doppelter Leitungsdrahr aus Phosphorbronce mit einem Durchmesser von 5 Millimeter zur Anwendung

Uns der Schute. Eine Blüthenleie von Stilproben aus Kinder-Auf-faten giebt der Ichrer Alexius Beder in der letzten Nummer der "Deutschen Frauenzeitung". Einzelnes davon ist so draftich, daß es weitere Berbreitung verdient. Da heißt es; "Ein Balcon ist ein freier Raum, der an einem Hause angebracht ist." "Wenn Jemand von einer Arenzotter fommen. Gin foicher Durchmeffer ift erforderlich, fomob um die miderftebenden Ginfluffe gu überminden, die auf einer Linie von diefer Lange natürlich recht bedeutend lich, "rusen Sie Herrn Schmidt und bemühen Sie angebracht ist." "Wenn Jemand von einer Kreuzotter störungen und Möglichkeit einzuschränken. Die in Bernhard taus Breslau zu Stande kommen konnie, Sie ihr meine Ankunst und sagen Sie ihr, ich ließe sit um eine kurze Unterredung bitten!" (Forts. solgen Bahn nährt sich von Brod, Erdäpseln, Würmern Europa sein. find, als um Berreifungen infolge athmosphärischer

hier ein Streit ausgebrochen, welcher 25 Fabriken umfaßt.

Frankreich. Paris, 14. Oct. Die Depefche bes frangofiichen Ministeriums des Aenfern ift, wie aus Kairo gemeldet wird, bem Major Marchand in Faschoba zugegangen. Marchand hat daraufhin einen der ihm unterstehenden Dificiere nach Rairo entsandt. Der Dampfer, auf welchem diejer Dificier reift, ift bereits in Khartum eingetroffen.

Capland. Capftadt, 14. October. Das neue Ministerium ift folgendermaßen zusammengesett: Fremiermiffer und Colonialminister Echreiner, Schapmeister Merriman, Secretär für öffentliche Arbeiten Sauer, Secretär für Aderban Herholdt, Attornen General Solomon, Minister ohne Porteseulle te Water. Die Busammenschung des Ministeriums findet in Afrikanderfreisen im Allgemeinen Zuftimmung.

### Marine.

Laut telegraphischer Meldung an das Obercommando der Marine ist S. M. S. "Lorelen", Commandant Cor-vetten-Capitän v. Witleben, am 13. October in Constantinopel

angekommen.

S. M. S. "Frithjoj" ift am 12. October Abends in Kiel eingetroffen. S. M. S. "Boew ulf" ift am 13 October in Flensburg eingetroffen. Die III, Torpedobooisdivissionift am 13. October von Conderburg nach Flensburg gegangen und daielbit eingetroffen. S. M. Tuddt. "S 42" ift nach erfolgter Krobefahrt von der Kaiserl. Berft Wilhelmshaven abgenommen und in die IV. Torpedobooisdiv. (Keiervel eingestellt worden. S. M. Spabte. "S 38 und "S 39" sind nach erfolgter Probesahrt von der Kaiserl. Berft Kiel abgenommen und in die V. Torpedobooisdiv. (Keiervel eingestellt worden. Die II. Torpedobooisdiv. (Keiervel) in Kiel eingetroffen. S. M. Tpdivbt. "D 10" sit am 18. Oct auf der Kaiserl. Berft Kiel zwecks Bornahme von Abnahmeprobesahren in Dienst gestellt worden. Commandant: Capt.» probefahrren in Dienft gestellt worben. Commandant: Capt. Lieut. Diichte.

### Vienes vom Tage.

Berviers, 15. Oct. (B. T.B. Telegramm.) Auf der Linie Brüffels Berviers lösten sich infolge Bruches der Koppelung einige Bagen von einem Berfonenzug; der Locamotiviährer ließ die Waschine zurücklehren, um die loss gelösten Bagen wieder felizumachen. Diervei erfolgte ein bestiger Bujammentog. Der Zugführer und elf Pajfagtere wurden leicht verlett.

Rom, 15. Oct. (W. T.B. Telegramm.) In einem Walde bei Aquita wurde ein Mann aus Nom, Namens Giulian, verhaftet, der in dem Verdacht ftest, der Urgeber des an dem Ingenieur Blanck in dem Eisenbahnzuge bei Androdoco verübten Mordes zu fein.
Mainz, 15. Oct. (W. T.B. Telegramm.) Ster ist ein angeblicher Geiftlicher aus Polen auf Antrag des Biichofs Dr. Hassen verhaftet worden. Man glaubt in ihm einen internationalen Hoch ft apler abgefaht zu haben.

Theater und Musik. Stadttheater. Mamählich füllt fich bas für unfre

biesjährige Oper engagirte Künftler-Enfemble, und mit

dem Hervortreten neuer Erscheinungen beginnt auch das

dem Herbottretelt lieuer Eringemungen veginnt auch das Interesse des Publicums sich zu veleben, wie das gestern Abend recht gut vesuchte Haus erkennen ließ. Und wenn das, was wir dis jest an Stimmaterial gebört haben, auch für die Bertreter der Heldenfächer zurrifft, so werden die Theaterbesucher und die Theatercasse – dieser auschlaggebende Kritiker für alle Bühnenereignisse — allen ichlaggebende Krititer für alle Bühnenereignisse— allen Grund haben, mit einander zufrieden zu sein. Als Agathe entwickelte Fräulein Rovatty wiederum den vollen Keiz ihres jugendfrischen, umfangreichen Organs, bessen edler Wohltlang, in allen Lagen durch eine natürliche und doch durchaus vornehme Art des Borrirages gehoben, es erstärlich macht, daß die Lünstterin einer hoffaungsreichen Laufbahn entgegenstreben darf, daß gestern in der ersten Scene und auch noch in ihrer großen Arie hier und da Disservagen mit dem Orchester störend hervortraten, war in der Kaunts ochefter störend hervortraten, war in der Hauptsiache auf die unruhige Tongebung zurückzusühren, mit welcher Fräulein Rovatty hier noch immer zu tämpfen hat, die sich aber mit dem Einleben in wiese Rühnenverhälterike fahr hald beseitigen lassen tampfen nar, ole na aver mit dem Einteden unsere Bühnenverhältnisse sehr bald beseitigen lassen wird. Mit der äußeren Darstellung der bis zur Ueberschwenglichseit sinnigen und zurt empsindenden Försterstochter konnte man einverftanden sein, wenn auch des Misserstiel nach helebter, die Geherhensprache auch das Mienenspiel noch belebter, die Geberdensprache noch ausbrucksvoller hatte fein können. In diefer Begiehung gab nunFräulein Mariette Zinke als Aennchenschon ein wenig zu viel. Was wir der jungen, talentvollen Sangerin im Borjahre fagten, hat fich auch für geftern noch als zutreffend erwieien. Temperamentvoll, leicht beweglich, anmuthig in Beregung und Schen.—Alles das ist sie in hervorragendem Maße wie eine echte Soudrette, kest und lustig sang sie ihr Liedchen "Kommt ein schlanker Bursch gegangen" mit necksichem Uebermuth, recht tlar und verständlich die alte Basen-Momanze, die jo oft zur Gespensterizene verunstatet wird. Aber sast überall machte sich auch das Restressen nach allou aufdringlicher Gestifusation bemerkbar und beeinträchtigte ben guten Eindruck, den man von ber immpathischen Perfoulichkeit empfing. Richt jedes Wort, nicht jede Wendung bedarf eines besanderen, fichtbaren nicht jede Wendung voort eines vejonoeren, pagioaren Commentars, und Fräulein Zinke wird nur in ihrem eigensten Interesse handeln, wenn sie sich in dieser Beziehung Schraufen auslegt. Den beiden weiblichen Hauptroslen standen in den Herren Dupont und Rogorsch ebenbürtige Partner gegenüber. Herr mar diesmal sichtlich mit Luft und Dupont war diesmal fichtlich mit Luft und Liebe bei der Sache, und man konnte an den weichen, klangvollen Tönen seiner Stimme, an der Sorgfalt, mit welcher an ber Sorgfalt, mit welcher er auch der Phrafirung gerecht du werden versuchte, seine Freude haben. es in puncto Phrasirung beim Bersuche blieb, zeigt dem Künstler deutlich, wo er mit seinen ferneren dem Kunster benitut, wo er mit seinen ferneren Subsen am eifrigsten zu beginnen hat. Der Casper vos Herrn Rogorich ist eine uns längst bekannte, durch scharfe Characteristrung und poinrires Spiel hervorragende Leiftung des Künstlers, welcher sowohl mit seinem Trinklied wie mit der virtuos gesungenen Rache: Arie verdienten Beisall fand. Als Ottokar debutirte Herr Werner, welcher für lyrische Baritonparticen engagirt sein foll. Es ist natürlich unmöglich, aus ber geftrigen unbedeurenden Fartie auf die Befähigung des Rünftlers gu ichliegen; aber mir tonnen conftatiren, bat die Stimme voluminos und flangvoll erichien und baß man hier jedenjalls eine junge, mit guten Mitteln ausgestattete Kraft por fich hat, beren Auftreten in einer größeren Partie im Juteresse unseres Theaters tiegen durite. Als Kilian war Herr Rolte mit seiner brolligen Burschifosität, als Eremit herr Davidjohn recht gut am Platze. Bon den Brautjungsern war Frl. Elsbeth Berger nicht nur die erfte, sondern auch die beste. Der fürstliche Erbförfter Cuno hatte in Herrn Miller die bisherige bewährte Be-setzung gefunden. Das Ballet gab in der "Aufforderlung gum Tang" eine fleine mimifche Mufführung gum Beften, die uns in ben Rahmen bes Abends nicht recht hineinpaßte. Allen Respect vor dem Fleiß und dem Gifer, den Frl. Gitters berg entwickelt, aber hier würden wir ihr zu einer Wiederholung nicht rathen können. Die Chore waren im allgemeinen zufriedenstellend. herr Director Riehaupt errang icon mit dem prachtigen Bortrag der Ouverture lebhaften Applaus. n.

Deibingefelb-Concert. Das Concert bes Berrn Ludwig Beidingsfeld, das durch die Erkrankung bes Solisten Herrn van Roop bereits in Frage gestellt war

Musitfreunde, ber für ben Roop-Abend schon Plage bestellt, ließ dieselben im Stich, ba ihm Fraulein Bernhardt aus Breslau als Soliftin nicht befannt genug ichien. Und doch war das Erncert eines Besuches werth, denn das Programm bot eine vornehme Auswahl von Werfen unierer Classifier und einiger Woderner. Von Chorwerken gelangten ausschlichtlich a capella Gesänge für. 4- und Aftinmigen gemischten Chor zur Aufsührung. Funz stand mit vier Liedern obenan, er scheint dem Franz stand mit vier Liedern oderlan, er scheint dem Concertgeber ganz besonders ans Herz gewachsen, es solgten Rass mit seinem "Neujahrsliede", Herr Heidingsseld mit seinem "Näddenliede" und ichließlich Kubensiein mit der Kopijch'schen Ballade "Heinzelmännchen". — Zunächst müssen wir den Concertgeber beglückwünschen zu der tresslichen bis in die Details hinein sorgfätzig durchgeführten Einstudirung der gemischten Chöre, in denen Mitglieder des Danziger Geiangsvereins mitwirften. Die Aberans subtile Benandlung des Piano muß ganz besonders beworgehoben werden. Das zeigte sich schon in der Composition des Herrn Deidingsfeld, dem vornehm und classisch empfundenen "Mädchenliede", und weiter in dem so innigen und ein-fachen Rassischen Liede. Franz kam gleichjalls in dein judelnden "Frühlingsglaube" und dem liedenswürdigen "Naienliede" zu seinem vollen Nechte. Bir glauben kaum, daß der Componist würdiger interpretirt werden konnte, als dies gestern durch Deidingsfeld und seine Sängerichaur geschehen. Die Rubinstem'schen "Heinzelmannchen", das a eapella Chorlied, mit dem das Concert fchlog, fonnte uns nicht begeiftern. Unferer Meinung nach eignet sich gerade diese Ballade nur wenig zur Composition, große musikalliche Effecte fonnen damit faum erzielt werben. Das Gange ift eine liebenswürdige Spielerei, aber nichts mehr. Freilich, Miche und Fleif mag es genug gefostet haben, um biefes Chorlied in der eracten Beife gu Gehor gu bringen, wie dies geftern ber Gall mar. Jedenfalls bringen, wie dies gestern der Hall war. Jedensalls hat berr heidingsseld seine anersannte Tüchtigkeit als verständnisvoller Leiter eines Gesangvereins gestern aufs Neue glänzend documentirt. Und nun zu der Solistin des Abends, Frl. hed mit Bernhardt aus Breslau, eine stattliche, schöne Ericheinung, die sich mit der arnen Aris den Neuenwecke aus dem Neue mit der großen Urie ber Andromache aus bem Bruchschen "Achilleus" außerordentlich vortheilhaft bei der Buhörerschaft einführte und hierin ihren umjangreichen sonoren Alt woll entfalten konnte. Eine Schülerin sonoren Alt woll entfalten konnte. Gine Schülerin Stockhausens, scheint ihre Stimme speciell für schwere classische Werke, Oratorien prädestinirt zu sein, wie dies sowohl die Behandlung der Bruchschen Arie, als auch das prachtvolle Kecitativ und die Arie auskerres von Händel bewiesen. Das "Ombra mai fa di vegetabile" kam zu prächtigem Ausdruck. Nicht so ganz geeignet scheint ihr schwerer Alt sür leichtere Kost, so z. B. die Vömesche Ballade und das Bergersche Liedhen "Alch wer doch das könnte". Auch das Rubinsteinische Lied "Es blinkt der Than" hätten wir noch gern inniger, leidenschaftlicher gehört. Zebenfalls war die Befanntschaft mit Frt. Bernhardt eine recht interessante, und die Schwerin hat nach dem gestrigen kürmischen Applauß, der ihr nach ieder Rummer gezollt wurde, so das sie noch mit einer Angabe auswartete, bei den Bessuchern des Concerts eine bleibende Erinnerung zurückgelassen. Perr Seidingsseld sichter die Begeleitung aus gelassen. Herr Heibingsfeld führte die Begleitung auf dem ichönen Ibach aus Ziemhens Pianojorte-Magazin (G. Richter) in recht discreter Weise aus.

### Locales.

Der Stenographen - Berein "Belocitas" (Stolge-Schrend hielt geitern Aberd im Ditwaer hof seine October-Berjammlung ab, in der Herr hitt den vor zahlreich ericienenen Mitgliedern und Gäften einen Bortrag über Gabelsberger'iche Spftem gegenüber dem Stolze-Echren'ichen hielt.

### Proving.

= Clbing, 14. Oct. In der heutigen Stabt. perordnetenversammlung verordnetenversammlung beglückwünschte ber Vorseher, Herr Justizrath Horn Geren Stadisprstrath Kunge namens der Gersammlung zu seiner am 1. October er. abgelausenen 25 jährigen Zugehörigkeit wem Magistratscollegium. Die Versammlung erklürtsich mit der Ansiellung des Kegistrators Bolz von hier als Stadiseren un Stelle des verstorbenen Capeller einverstanden. Nach der Jahresrechnung der städischen Sparkassen der Jahresrechnung der städischen Sparkassen der Jahresrechnung der städischen Ginzahlungen 3891 328 Mark, die ausgezahlten Einzahlungen 3891 328 Mark. Die wichtigste Borlage, mit der sich die Stadtvervordneten seute beschäftigten, war die Unterstützun a beglüdwünschte ordneten heute beichaftigten, war die Unterftütung ordneten heute beichäftigten, war die Unterstütung des Kleinbahnprojectes des Landtreises Elding. Schon vor einiger Zeit beschäftigte diese Unzgelegenheit die städischen Behörden. Das damalige Kleinbahnproject, welches die deutsche Kleinbahngeselzichaft auszusühren gedachte, sah nur einige Bahnlinien in der Niederung vor. Die Gesaumtsosten sens Projects beliesen sich auf 1827 000 Mt., die Stadt beschloß damals 1/2 Procent Zinsgarantie der Bautosten zu übernehmen. Nach dem neuen Projecte ist nicht nur die Tracesührung der Niederungsbahnen geschoert, sondern es wird auch eine Bahnlinie nach der andert, sondern es mird auch eine Bahulinie nach der Sobe gorgesehen (Grunau-Sobe, Trung, Reufirch Dobe mit Absweigung nach Baumgart und Pomehrendorf) Die vorgesehenen Bahntinien haben eine Gesammilange pon ca. 75 km und find bie Koften nuf 2 856 800 Mit veranschlagt. Hiervon entfallen auf die Linien: 1.Elbing-Tiegenhof 1 438 500 Mt., 2. Lupushorst-Lindenau 1. Ching-Tiegenbof 1 438 500 Mt., 2. Lupushorfe-Lindenau 183800 Mt., 3. Elbing-Tring-Kenkirch Höhe 279000 Mt. Bei diesem neuen Projecte hat man davom abgeschen, Binsgarantien zu fordern, jondern es ist die Kinanzirung derartig gebacht, daß die hauende Gesellschaft ein Drittel der Kosten im Etaten, krovinz und Kreis dem andern Theil der Kosten in Notien in Verien der kosten in Notien der Kosten der Andrecksellen der Kosten der Koste 1.Elbing-Legeniof 1438 500 Wit., 2. Lupushorst. Lindenau 138 800 Mf., 3. Elbing-Trunz-Neufirch Höhe 1279000 Mf. Bei diesem neuen Brojecte hat man davon abgesehen, Zinsgarantien zu fordern, sondern es ist die Jinanzirung

Drientrung für die nächte Sigung zurückgelegt. Dirschau, 15. October. Gestern Abend gegen 9s/, Uhr sind von dem Güterzuge 4379 zwischen Dirschau und Hobenstein insolge Ueberschrens eines Pferdes fünf Wagen entgleift, von denen einer umffürzte. Menichen murben nicht verlegt. Das Gleis Danzig-Dirichau war hierdurch mehrere Stunden für alle Züge und das Gleis Dirichau-Danzig von Dirichau bis zur Anfallstelle sür Güterzüge gesperrt. Zwischen Dirigan und hobenftein erfolgte ber Betrieb eingleifig. Der gemischte Bug 551 und ber Schnellzug 14 von Danzig mußten auf der Strede Hohenstein das faliche

Gleis beinhren. Der Materialichaden ift nicht bedeutend.
a. Rehhof, 14. Det. Gestern Abend brannte dem Besitzer Derrn Muchlinsti in Gr. Weide eine Scheune nieder. — Ebenso brannte dem Besitzer Herrn Sucan

war, moge bahin gestellt fein; benn mancher ber welcher eine Wittme und brei noch unversorgte Kinder hinterläßt, murde erft am 1. Juni d. J. auf biefen Boften verfest und bier gum Bahnwarter ernannt.

Sonnabend

### Ans dem Gerichtssanl.

Schwurgerichtsfinung vom 14. October. Stebenzehnte Unflagefache.

Meineid.

Der Kentier Carl v. Parasti aus Berent war beschildigt, am 15. December v. J. vor dem Königlichen Amisgericht in Berent in dem Chollproces Mamsohn contra Schilling einen Meineid geleister zu haben. Es handelte sich in dem Proces um die Erstreitung von Alimenten sitr ein uncheliches Kind. Parasti trat als Zeuge des Beslagten auf und beschwort, die Klägerin habe auch mit einem andern Manne Amgang gehabt. Da durch die össenzen war, bandlung eine Gesährdung der Sittlichkeit zu besongen war, wurde auf Antrag des die Anklage vertretenden Herrn wurde auf Antrag des die Anklage vertretenden Herrn Grien Statisanwalts v. Pritiwit die Deffentlichteit ausgeichlossen. Die Geschworenen konnten sich von der Schuld des Angeklagten nicht überzeugen; derzelbe wurde daher freigesprochen und aus der Haft enklassen.

### Achtzehnte Antlagefache.

Gleichfalls unter Ausschluft ber Deffentlichkeit wurde egen ben Arbeiter Josef Pep lindft aus Miraden bei Handelt. Die Geschworenen sprachen P. ohne Bewilligung mildernder Umfinnde schuldig und derielbe wurde in Z Jahren Zuchtsans und 2 Jahren Chrverluss nerurtheitt

### Schwurgerichtefitung bom 15. October.

The united figures of the figures of the constituted figures of the constit ichrie, ohne daß ste sich bemilite, es zu sittlen. Ihre Ferjon siel den Gigenthimer Sammlerlichen Ehelenten auf, die sie an deren Hans nach dem Wege franke. Sie war noch sehr matt und krank. Der Fran Sammlerlichen Sie war noch sehr matt und krank. Der Fran Sammler fam soson vollte, welche Bermuthung ihre Bestätigung dadurch erhielt, daß die D. austatt den bezeichnen Weg zu gehon, nach der Radanne einbog. Fran Sammler sichte ihr deshalb den Knecht Isler nach, der sie beobachten solte. Der Knecht fam bald zurück mit der Meldung, daß die Fran das Kind am Uter der Knadanne ver grade nach der Dombrowski nach und während Isler der Dombrowski nach und während Isler des kleine hälberfrorene Kind ausgrund, nahmen die anderen die Dombrowski nach und während Isles Angessagties sieh sich rubig verhasien, lächelte und machte einen blöden Eindruck. Das Kind, welches sehr einen machte einen blöden Eindruck. Das Kind, welches sehr eine macht einem sehr beichränsten Eindruck. Der Gesängnißarzt der Faxn ehre feinersei Veissessförungen an ihr bemerkt. Sutachter bemerkt, daß die Angeslagte dem Kind die Atthungsorgane sicherlich nicht verschützte hatte, sonst einer sehr der Versten dagegen dahin ab, daß die Angeslagte geisekkrank sei und sich bei der That in unzurechnungsästigem Zustande befunden habe. Die Angeslagte seisekkrank sei und sich der That in unzurechnungsästigem Zustande befunden habe. Die Angeslagte seisekkrank sei und sich der That in unzurechnungsästigem Zustande befunden habe. Die Angestagte seisekkrank sei und sich der That in unzurechnungsästigem Zustande befunden lächte, auch habe sie sich dam vierten Tane und sich bet der That in unzurechnungsfähigem Zustande befunden habe. Die Ungeklagte set erblich belastet, und auch jeibst Alkohostisten, auch habe sie sich am vierten Tage nach der Einbindung wieder auf der Landstraße besendeu. — Die Beugen halten die Angeklagte auch nicht übr gestigt normal. Dr. Farne bemerkte am Schluß, daß seine Beodachtung im Gesängniß naturgemäß eine sehr mangelhaste geweien set und daße er sich nach dem Ergebniß der Verhandlung dem Gutsachten seiner beiden Tollegen anschließe. Staatsanwaltschaftsrass Dr. Tich ir d bekämpfte in seinem Plaidower die ärztlichen Gutachten. Die Angeklagte seit s. Zur Zeit der That zurechnungssähig gewesen. Nedner beantragte die Angeklagte schalbegabe überendar Voa ah beantragte auf die ärztlichen Gutachten die Berneinung der Schuldfragen. Nach

Bertheldiger Viejerendar Noah beantragte auf die ärzt-lichen Gutachten die Berneinung der Schuldfragen. Nach furzer Verathung gaben die Geschworenen ihren Spruch dahin ab, daß die Angeklagte dies verfüchten Mordes ich uldig sei. Der Staatsanwalt beantragte 4 Jahre Zuchthaus, 4 Jahre Chrverluit und Polizeiaussiche, Der Gerichtshof erkannte sedoch auf die mildeste Strafe von I Jahren Zuchthaus, wovon noch 5 Monate auf die Unter-juchungshaft eingerechnet werden. Bemerkt sei, daß die ärzt-lichen Sachverkändigen die Dombrowski sür Zur Zeit noch gestrakkrauf erkärt haben. geiftestrant erflärt haben.

R. C. Leipzig, 14. Oct. Am 4. August d. 33. ist der Schisser Carl Lieder: vom Landgericht in Dauzig wegen ichweren Diebstahls zu Zuchthausstrase verurtheilt worden. Seine gegen das Artbeit eingelegte Revision wurde heute vom Reichsgericht vor worsen.

### Standesamt vom 15. October.

Geburten: Poitanwärter Dito Friedöse.
Geburten: Poitanwärter Dito Friedöse, E.— Schlössergeielle Johann Grabowski, T.— Tischler Farl Bode, T.— Schmiedegeselle Carl Holz, E.— Schmiedegeselle Carl Holz, E.— Maurergeielle Carl Didmann, E.— Arbeiter Ginard Boldt, E.— Arbeiter Franz Listitelt, T.— Tischlergeielle Joseph Bielke, E.— Kaisert, Warine-Schissensunipector Emil Goede, E.— Marine-Schissensunipector Emil Goede, E.— Marine: Berfrichreiber Herrmann Menard, E.— Arbeiter Julius Lipinski, E.— Unehellch: 1 S.
Anigebote: Gasmeiser Arthur Robert Albert Reusmann naukausenburg und Bertha Hedwig Dnasch,— Arbeiter

Clara Sab. S. bes Malergehilfen Johannes Rlud, Tobesfalle. S. bes Malergehilfen Johannes Rlud, fon. — S. bes Klempnergeicken Paul Balbau, 4 Tage.

### Letzte Gandelsnadzeigten. Rohaucter-Bericht. von Banl Schroeder.

Mohaucker: Tendenz fictig. Basis 88° Mt. 9,50 Gelb. Nachproduct Basis 75° Mt. —,— incl. Sact Transito franco Neusahrwasser.

Danziger Producten-Borfe.

Tanziger Producten-Börfe.

Pericu von d. v. Morfiern.

Thetrer: schün. Temperatur: 4.8° Mind: SD.

Theisen seine Qualitäten seiser Tendenz, mittlere erzleiten
etwas bessere Preise. Bezahlt wurde für inländ. hellbunt 742 Gr. Mf. 159, 758 Gr. Mf. 160, 777 Gr. Mf. 162,
hochdunt 740 n. 745 Gr. Mf. 161, sein bochdunt glasig 783 Gr.
Mf. 166, weiß leicht bezogen 761 Gr. Mf. 158, weiß 760 Gr.
Mf. 162, 766 Gr. Mf. 162½ Mf. 163, sein weiß 763 Gr.
Mf. 164, 799 Gr. Mf. 165½ Mf. 163, sein weiß 764 Gr.
Mf. 164, 799 Gr. Mf. 165½ Mf. 163, sein weiß 764 Gr.
Mf. 164, 799 Gr. Mf. 159½ per Tonne.

Boggen seiter dis Mf. 1 theurer. Bezahlt stituländischer
714, 726, 722, 744 und 750 Gr. Mf. 138, 762 Gr. Mf. 137½
Mf. 16, weiß 674 Gr. Mf. 115, Hatter Mf. 88 per Tonne.
Gerfte ist gehandelt inländische große bell 674 Gr.
Mf. 10, weiß 674 Gr. Mf. 115, Hatter Mf. 88 per Tonne.
Hafer inländischer Mf. 121, 123 ver Tonne bezahlt.
Leinfaat russischer Mf. 170 per Tonne bezahlt.
Leinfaat russischer Mf. 170 per Tonne bezahlt.
Leinfaat russischer Mf. 170 per Tonne bezahlt.
Thoggensteie große Mf. 405, mittel Mf. 8,75, feine
Mf. 3,65 3,70, per 50 Korgehandelt.
Korritus unverändert. Contingentirrer loco Mf. 70 Br.,
Mf. 69 Geld, nicht contingentirter loco Mf. 50 nominell,
Rerliner Börsen: Depesche.

### Berliner Borfen: Depefche.

|   |                   | 14.         | 15.      |                  | 14.       | 15.           |
|---|-------------------|-------------|----------|------------------|-----------|---------------|
| ı | 4% Reichsanl.     | 1101.80     | [101.70  | 4º/oRuff.inn.94. | 101       | [101          |
| ı | 31/0/             | 101.80      | 101.70   | 5% Meritaner     | 95.80     | 95,75         |
| ŧ | 30/0 77           | 93.10       | 93.10    | 60/0 "           | 99.60     | -             |
| ı | 40 Br. Conf.      | 101.80      | 101.60   | Oftpr. Sildb.A.  | 92.75     | 92            |
| d | 31/00/6           | 101.80      | 101.70   | Franzosen ult.   | 147.90    | 147.90        |
| ľ | 30/0 "            | 94.10       | 93.80    | Warienb.         | 1 50      | 100           |
| ı | 31/20/0 2Bp. "    | 99,90       | 99.60    | Milw. St. Act.   | 85,50     | 85,90         |
| ı | 31/20/0 " neut. " | 98 90       | 98.60    | Marienburg.=     |           | 1             |
| Į | 80/0 Beftp. " "   | 89 40       | 89.40    | Mim. St. Pr.     | -         | 118           |
| 1 | 31/20/0 Bommer.   | 100 100 100 |          | Danziger         | 8 1       |               |
| ı | Piandbr.          | 99.40       | 99.10    | Delm.St. 21.     | 80,50     | 80            |
| ı | Berl. Sand. Bei   | 164.70      | 168 90   | Danziger .       |           |               |
| 1 | Darmit. Bant      | 151.50      | 151.10   | Delm. St.=Br.    | 95.20     | 94.75         |
| I | Dang, Privatb.    | 187.75      | 137 75   | Laurahilitte .   | 210.60    | 210,50.       |
| î | Deutsche Bant     | 199.90      | 198.90   | Warz. Papierf.   | 201,25    | 201           |
| ı | Disc.=Com.        | 195         | 198 70   | Desterr. Noten   |           | 169           |
| ı | Dresd. Bank       | 159.25      | 158.50   | Ruff. Noten      | 216.80    | receipt place |
| ł | Deft. Cred. ult.  | 220:80      | 220 75   | London furz      | -         | 20 425        |
| ı | 5% 3tl. Rent.     | 91.50       | 91.50    | London lana      |           | 20,245        |
| ŧ | 40/0 Deit. Gldr.  | 101.90      | 101.80   | Petersbg, furd   | 216.05    |               |
| H | 4º/0 Rumän. 94.   |             | 4000     | Igna             | 213 60    | spine spine   |
| R | Goldrente.        | 92.60       | 92.25    | Nordd. Credit=   |           |               |
| ŀ | 40/0 Hug. "       | 101.75      | 101.70   | Uctien           | 126 -     | 126           |
|   | 1880 er Russen    | 102.50      | 102.50   | Privatdiscont.   | 37/0      | 40/0          |
| 1 | Tengen            | : Muf       | die Stin | ation in Noris   | 2000 0000 | Martin.       |

Tenzenzi. Auf die Stination in Saris und auf Bratis, eit der westlichen Börsenplähe war die Tendenz matt; auf den meisten Umiahzecketen Verkaufölust vorherrichend, Eursetheilweise erheblich niedriger. Von Kentenwerthen namentlich Spanier und Jtaliener gedriftt. Vorübergehend müßige Erschaft

holung. Schluß fest auf Paris.

Berlin. 15. Octbr. Getreidemarkt. (Telegramm der Danziger Neueste Nachrichten). Spiritus loco Mark 50,70. Trop besserer Depeschen aus Nordamerika sehlte es ansänglich hier an Kausust sin Getreide, aber die daraus bervorgegangene Ermatiung wurde später vollkomwen überwunden, da sich das Angebot vor bescheidenen Begehr schnell wieder zurückzog. Gegen gestern sind denn auch in den Preisen für Weizen und Rogaen keine Verschlechterungen seizenkellen. Haser war siil, Ruddick dat sich behautet. Das reichliche Angebot von 70er Spiritus loco ohne Faß ist zu 50,70, von 50er zu 70,30 Mt. untergebracht worden. Die Lieserungspreise stellten sich gleichsalls eiwas niedriger. gleichfalls etwas niedriger.

### Berliner Biehmarkt.

Berlin, 15. Oethr. (Städt. Schlachviehmarkt. Amflicher Bericht der Direction.) Zum Berlauf standen: 3085 Rinder, 948 Kälber, 7526 Schafe, 8691 Schweine. Bezahlt wurden für 100 Pfund oder 50 Kilogr. Schlachtgewicht in Warf bezw. für 1 Pfund in Pfa.): Hür Kin der: Och ien: a. vollseischige ausgemästete, höchien Schlachtwerths, höchtens 7. Jahre alt 63–68; b. junge sleischige, nicht ausgemästete und ältere ausgemästere b7–62; c. mößig genährte inwae und aut genährte öltere fe

genährte (Freiser) 44—52.

Schafe: a. Masitämmer und siingere Mastbammel 62—65; d. ältere Mastbammel 54—58; d. mäßig genährte Hammel und Schafe (Wterzschafe) 48—52; d. Holsteiner Niederungsschafe (Lebendgewicht) 27—30.

Schweine: a. vollseisgige der seineren Nassen und deren Kreuzungen im Alter die 3n 11/4 Jahren 59—00; d. Käler 60—61; d. fleischige 57—58; d. gering entwickelte 54—56; e. Sanen 54—56.

### Berlauf und Tendeng bes Marttes:

Ninder. Das Rindergeschäft wickelte sich bet anstehenben Preisen rubig ab und wird ziemlich ausverkauft. Kälber. Der Handel gestaltere sich rubig. Schafe. Bei den Schafen war der Geschäftsgang ruhig, er wird wohl geräumt werden.

räumt.

### Specialdiens für Drahtnadzichten.

### Von der Kaiserreise.

# Bien, 15. October. Beim porgeftrigen Ginguge bes beutschen Kniferpaares in Benedig ereignete fich ein Zwischenfall, ber erft heute befannt wird. 2118 ber Bug in der Rahe des Fischerplates gelangte, warf fich plöglich ein Mann ins Waffer und begann nach der taiferlichen Gonbel gu fcmimmen. Der Mann murbe herausgezogen, geberbete fich wie ein Wahnfinniger und rief: "Ich will den Monarchen feben". Es scheint,

baf es fich um einen Berrückten handelt. Konstantinopel, 15. October. (B. T.B.) Der beutsche Raifer wird in ben Darbanellen von bem türlifchen Minifter bes Aeußeren Temfic Pafcha und dem Biceprafibenten bes Staatsraths Said Pafcha begrüßt werben. Die Einzelheiten des Programms für den Aufenthalt des Kaiserpaares sind folgende: Am 17.6.M. erfolgt Bormittags 11 Uhr die Ankunft, Abends findet im Pildispalais die Galatafel statt, an welcher die Mitglieder ber beutichen Botichaft, das beutiche General-Confulat, die in türkischem Dienst besindlichen Deutschen, fowie Rotablen ber beutschen Colonien theilnehmen. Um 18. d. Dies. Frühltud auf ber beutschen Botichaft; Empfang ber Deputation ber beutichen Colonie, sowie Besuch der Kaiserin im kaiserlichen harem. Um 19. d. Mts. folgt ein Ritt um Die Stadtmauer, Empfang des diplomatifchen Corps, Jahrt auf der "Hohenzollern" oder "Sultanie", und Sonnabend Abend Theatervorstellung im Pildizpalais. Am 20. folgt eine Sahrt auf der anatolischen Gisenbahn nach der kaiserlichen Teppichfabrik herete. Am 21. findet Barade der Truppen vor bem Talim Sane nieder.— Ebenio brannte dem Besitzer Herne Saladu in Umerwalde heute morgen eine Scheune nieder, demigis 80° Mt. 10,52½. Termine: October Mt. 9,77½, Decht. Patholic in Universalie dem Besitzer des dem Gelamlik, welchem Kaiser statt. Nach dem Selamlik, welchem Kaiser statt. Nach dem Palais von Dolma Bagtiche die Abreife bes Raifer-

paares. Biele Taufende beutscher Touvisten find bereits in Konstantinopel eingetroffen; man erwartet noch eine weitere große Anzahl.

Ein Telegramm aus Brindisi von gestern Abend melbet: Die Reise ber Majestäten verlief bisher bei herrlichem Wetter.

London, 15. Oct. (W. T.B.) Der "Stanbard" führt in einem Leitartifel aus, die Anarchiften feien im Frethum, wenn sie annähmen, ber beutsche Kaifer werde von der Durchführung seines Reiseprogramms abgeschreckt werden. Der Kaiser besitze die Nerven und den Muth der Hohenzollern. Es fei nicht wahrscheinlich, daß er seinen Plan aufgeben aber andern werde, weil ein Anarchift im hinterhalte liegen könnte. Der Berfuch eines Verbrechens gleich den früheren könnte feinen anderen Erfolge haben, als die Mächte au gemeinsamen Bemühungen gur Bertilgung biefer gu verabscheuenden Secte anzuspannen.

Allegandrien, 15. Oct. (2B. T.B.) Die biefige Polizei verhafiete in der letten Nacht 9 it alienifche Un archift en, barunter ben Inhaber eines Cafe's, in beffen Bohnung swei mit Augeln gefüllte Bomben gefunden murben.

### Der bentich-vaticanische Conflict.

= Rom, 15. Oct. Die officioje "Boce della verita" erklärt den angeblichen Besuch bes Cardinals-Staatsfecretärs Rampolla beim preußischen Geschäftsträger für Erfindung. Der "Offervatore" giebt folgenoe Erklärung ab: "Der heilige Stuhl hat einfach ein Recht anerfannt, welches von Alters her Frankreich guftand, von Riemanden jemals beftritten und bis gum heutigen Tage mit ausbrücklicher ober ftillschweigender Zustimmung Aller ansgeführt murde." (??)

### Das Parifer "Complott".

J. Berlin, 15. Det. Bahrend nach guverläffigen Delbungen in Paris felbst der angeblich geplant gewesene Coup des General stabes nirgends ernst genommen wird, fährt die Drepfus freundliche Preffe fort, die ungland. lichften und unwahrscheinlichften Mittheilungen iter das angebliche Complott gu veröffentlichen. Dieje Meldungen, welche von dem "Berl. Tagebl." in breiteffer Weife wiedergegeben werden, lauten fo widersprechend, und tragen fo bentlich den Stempel der Erfindung an der Stirn, daß die Biedergabe berfelben völlig überftuffig ericheint. Huch die Dtelbungen der "Köln. 3tg." darüber icheinen durchans unzuverläffig. Schon bie einfache Thatfache, daß General Boisdeffre, welcher General Zurlinden brieflich au einem hente stattfindenden Putiche aufgefordert haben follte, feit einigen Tagen trant im Bette liegt und fich einer Rarbuntel. Operation hat unterziehen muffen, nimmt diefen Meldungen jede Bafis. Auch General Zurlinden ift nach einer Meldung völlig unbetheiligt, fo daß der im "Jour" veröffentlichte Brief mit einer Anzahl anderer Schriftstiefe offenbar gefälfcht ift.

Baris, 15. Oct. (B. I.B.) Ge verlautet, ein nationas listischer Deputirter werde über die Complottgerüchte in der Kammer eine Anfrage stellen. Die dem Generalstab nahestehenden Blätter extlaren einftimmig, die Gerüchte feien eine Mustification. Die Thatjache, daß Briffon gleichwohl teine officioje Richtigstellung veröffentlichen ließ, beweise, bat er Interesse an der Berbreitung folder Fabeln habe. Er wolle offenbar vor der Kammer als Retter der Republik ericheinen. Der militärische Mitarbeiter des "Figaro" fagt: "Man muß die Stimmung ber Armee recht schlecht kennen und nicht miffen, welche tiefgebenben politifchen Meinungsverschiedenheiten zwischen den fünf hoben militärischen Chefs herrschen, um an die Möglichkeit eines Pronunciamentos in Frankreich gu glauben." Die rabicalen Blatter halten bie Meldung aufrecht, "Aurore" behauptet, die Riegierung habe von 10 verschiedenen Seiten Warnungen vor dem Complott erhalten. Die Regierung besitze triftige Beweise und glaub: würdige Zeugenaussagen. Die Zeitung "Beitt Bleu" erfährt geritchtweise, gewisse Generale hielten 3 Tage vor der Berfammlung im Saale Wagram ein Conventitel ab, fandten Telegramme an den Prinzen Victor Napoleon und wan dien fich, als diefer sich schwankend zeigte, nach anderer Seite. (?)

### Tajdhoda.

Rom, 15. Oct. (B. T.B.) Die "Italia" will aus guter Quelle erfahren haben, Frantreich habe fich mahrscheinlich die Unterftügung Abeffynte Schweine. Der Markt verlief ruhig und wurde ge- die Beziehungen Frankreichs zum Negus Menelik seien herzlicher als je zuvor.

### Gin großes Schiffsunglück.

Falmouth, 15. October. (B. T.B.) Der englische Dampfer "Mohegan" mit & wei: hundert Baffagieren an Bord, ift geftern Abend bei Cap Ligard (Cornwallis) gefcheitert und gefunten. Rur 31 Berfonen wurden gerettet.

Samburg, 15. Oct. (B. T.B.) Giner Betinger Drahtmelbung zufolge wurde in Mojujanfort bet Ranking ber im dinesischem Kriegsbienst stehende deutsche Artillerie-Justructeur Schnetz, ein Osiprenfe von Geburt, beim Laden eines Geschützes burch Explosion einer Kartusche getöbtet.

Uftrachan, 15. Oct. (B. I.B.) 3m Betroleum. hafen entstand burch die Explosion des Keffels einer Dampfpumpe eine große Feuersbrunft, welche zwei Dampfpumpen, fieben Barten mit 300 000 Bub Raphta-Rudftande vernichtete. Drei Menschen follen umgekommen fein, mehrere find verlett.

New-York, 15. Oct. (B. T.B.) Rach einem Telegramm aus antiago de Cuba ift bie Melbung, Maximo Comes fei gum Prafibenten der Republit Cuba ernannt worden, falich. Die Nationalverfammlung foll gur Bahl bes Braftbenten am 20.

Berantwortlich für den politischen und gesammten Inhalt des Blattes, mit Ausnahme des localen, propinziellen und Beraniwortlich für den volltigen und gesammten Indalt des Blattes, mit Ausnahme des socalen, vrovinziesten und Inieratentheils. Guff av Fuchs. Hür das Locale und Provinz Eduard Pietster. Hür den Insertagen Theil Max Schuld. Druck und Berlag: Daudigeren Reueste Nachrichten Fuchs & Cie. Sämmtlich in Danzig.

Katharina Kloss, Borfteherin.

Vergnugungs-Anzeiger (Theaterzettel fiche Seite 11.)

Director und Besitzer: Hugo Meyer. Beute Connabend: Zum letten Male:

für eine Nacht, Große Pantomime in 4 Bilbern.

Letztes Auftreten

des gegenwärtigen Ensembles. Caffenöffnung 7 unr. Anfang des Concerts 71/2 Uhr, der Borftellung 8 Uhr.

Conntag, ben 16. October 1898 :

# Nachmittags-Vorstellung.

Dalbe Caffenpreife wie befannt. Seder Erwachsene hat ein Rind frei. Caffenöffnung 31/2 Uhr. Anfang

Albends 71/2 Uhr:

Fred Gillet, der beste Sand-Equilibrift der Gegenwart. The Original Morelly s phänomenaler Bambusact. Arthur Jaecks, Humorist. Gustav Lund,

Inftrumental-Birruofe. Signor Alfons, Trapez volant. Ria Senndorf, Cojtum: Les Colibris, biefleinft. Aunft=Radfahrer. Sisters Brandon, Ballet-Ensemble Lerventi. Int. Gejangs- und Tang-Quartett.

G. Brigida,

6 Damen. Riesen - Kinematograph.

Wollftandig neue Bilber-Gerie. Tassens d. Concert 7 Uhr. Ansang d. Borstellung 71/2 Uhr.



## Friedrich Wilhelm-Schükenhaus

Conntag, ben 16. October: Grosses Concert.

Direction: Berr C. Theil, Ronigl. Mufifdirigent. Anjang 6 Uhr. Entree 30 A, Logen 50 A

Donnerstag, ben' 20. October:

## Gesellschafts-Concert.

(11. A.: Duverture 3. Op. "Der Freischütz", "Ungarische Khapsodie Kr. 2" v. Liszt, Borspiel 3. Op. "Die Meistersinger" v. Wagner, Prolog 3. Op. "Der Bajazzo" 2c.)

Carl Bodenburg,

Countag, ben 16. October 1898:

Menes To Künstler = Personal.

Anfang Conntag 6 Uhr, Wochentag 8 Uhr. 

Conntag, ben 16. October er.: Großes Saal-Concert

Gänse- u. Hühner-Verloofung und nachfolgendem III.

Anfang 4 Uhr Nachm. Baffepartout-Billets haben Gultigfeit.

C. Pettan.

große Gesellschaften und Bereine empfehle meinen großen Saal nebit Bahne, fowie fammtliche Raumlichfeiten mit Acetysengas-Beleuchtung zur gefälligen Benutzung.

neben der Apotheke, Haltestelle der Straffenbahn.
Sountag, den 16. October:

Großes Saal-Concert

Anfang 4 Uhr. Entree 10 3. Kinder frei. Brafent-Bertheilung:

darunter zwei lebende Enten. Ein jeder Gast erhält ein Loos gratis. Otto Richter.

# des Vereins Franenwohl, Danzig,

findet vom 4. bis 8. December im Apollo-Saal des Hotel on Nord statt. Die Anmeldungen mussen bis zum 19. November ersolgen und sind schriftlich an Frau Stadtrath Sohirmacher. Zoppot, Charlottenstraße Mr. 4 oder an Frautem E. Solger, Dangig, Jopengaffe Rr. 65

Gedrudte Bedingungen find fostenlos durch die genannten

Neberraschungs-Abend.

Countag:

Großes Extra-Concert der Hanskapelle Direction: Concertmeifter Horrmann.

Neu! Papa-Mama-Marsch von Otto Teich, Cordula-Walzer von Otto Teich, Da werden sich die Flundern wundern".

Um 9 Uhr: Onkel Albert kommt!

Große humoriftifche Mufit, hierzu Prajente gratis für Jung und Alt.

Entree 20 3. Unfang 4 Uhr.

Morgen Sountag, ben 16. October 1898 : Grosses

Mitgliedern ber Capelle bes 1. Leib. ausgeführt von Bufaren-Regiments 9tr. 1. mit nachfolgendem Tanzkränzchen.

Franz Mathesius. NB. Bom 1. October cr. ab hält in Ohra Nachts 12 Uhr Minuten der Fernzug Nr. 552.

Dominikanerplatz. direct an der Markthalle. Sente Sonnabend, den 15. Octor. er.:
- Großes Militär-Concert, ausgeführt von Mitgliedern der Copelle des Fußartillerie-Regiments von hindersin Nr. 2.

Anfang 7 Uhr. Entree frei. Morgen Countag, ben 16. October cr.:

7 Großes Concert. Anfang 4 Uhr. Entree frei. M. Melzer.

## Bente Connabend, ben 15. October cr., Abende 7 Uhr: Großes Frei-Concert und Gänfe-Auswürfelung.

Gleichzeitig empfehle meine gang vorzüglich gubereitete Königsberger Rinderfleck sowie Eisbein mit Sauerkohl

Andere Speifen und alle von mir gejührten Betrante nur wie befannt gut.

Bum regen Besuch labet freundlichft ein

H. Schulz.

## "Zur Einigkeit

Connabend, den 22. October 1898, Abende 8 Uhr,

Tafel. Tanz.

Die Gintrittsfarten für Gafte für bie Biuter . Saifon 1898/99 find zu erneuern refp. zu beantragen bei herrn Felix Kawalki, Langenmarft 32.

# Sonntag, ben 16. October:

Grosses Concert.

Entree 15 3. A. Kirschnick.

Siermit meinen werthen Freunden und Befannten fowie der werthen Nachbarichaft die ergebene Mittheilung,

Ricbere Seigen 17 (Ede Rammban) ein Restaurant eröffnet habe.

Gur befte Speifen und Getrante ift geforgt. Ich bitte mein neues Unternehmen gütigft gu

3. a. M. Sander.

A. Nenbeyser's Etablissement und Gartenlocal 3 Nehrungerweg 3. Grosses Tanzkränzchen.

Militär-Musik. Anfang 4 Uhr. Achtungsvoll R. A. Neubeyser.

### Mestaurant Röpergaffe 23

Seute die beliebte Königsberger Fleck

iom Eisbein mit Sauerkohl, Erbsensuppe m.Schweineohren. Dienstag:

Frische Blut- undLeberwurst. eigenes Fabrifat. R. Krause.

Olivaerthor 7. Morgen Sonntag den 16 October 1898;

Militär = Concert. Anfang 5 Uhr. (3247 Entree 15 a Berion. Rinder frei. NB. Gleichzeitig empfehle meine Sale gu Festlichteiteu, für Bereine 2c. und gute Regel-H. H. Behrs.

Café Bürgerwielen Jeden Conntag: Grosses Familien-Kränzchen.

Infang 4 Uhr. Jeben Mittwoch: Groß. Gesellschafts-Abend.

C. Niclas.

Bergschlösschen Cheatralifmes Vereins-Kranzdjen.

!! Grosser Lacherfolg!! Sching 5 Ugr Morgens. hierzu lader nochmals ein Der Borfinende

P. F. W. Ladenberg jun. Bum angenehmen Aufenthalt in meinem Restaurant

Of Goldenen Franke Sinierm Lagareth 18 d, Silberpappel - Hain laden ergebenft ein.

Empichle gur Anficht ein lebendes Reh, zahmen Storch und Anderes. Albert Hintz.

(Börsen-Saal.)

Commag, den 16. October: Gr. Concert.

Dir. R. Lehmann, Agl. Musitbir. Unfang 6 Uhr, Entree 20 Bf. Stelle Connabends meinen Saal f. Gefellichaften u. Bereine unter günstigten Bedingungen, evil. gratis dur Beringung. 56456) **H. J. Pallasoh**.

Eg Täglich: DE Königsberg. Rindersleck

in Bouillon, a Portion 20 %, Deutsche Kraft-Suppe in Bein, Teller 25 .3. (56406

Bröfte Muswahl in warmen u. alten Speisen billigft. Reneste Besellichaftsipiele zurUnterhalt.

Someizergarten Altschottland 125. Sente:

Familien-Abend. Für Privatgefellicaften Caal mit Bühne, unentgeltlich.

Valé und Restaurant-Garten Sandweg. Sountag, ben 16. October, von Nachmittags 4 Uhr ab: bis 2Uhr Nachts. Es ladet freundlichst ein R. Behrendt.

Bürgerliches Gasthaus 2. Damm 19. Heute, Sonntag und Montag Frei = Concert. Für gute Speifen u. Getrante

# Baecker

Langfuhr, Hauptstr. 1f, empfiehlt

seine aufs beste eingerichteten

Localitäten

## Direct nach

fährt bis auf Weiteres jeden Sonntag, Dienstag und Donnerstag

## Extra-Dampter.

Abfahrt Dangig Johannisthor: 1 Uhr, Bela: 5 Uhr Nachmittags Fahrpreis: Recourbillet & 1,50.

Restauration an Bord. "Weichsel" Danziger Dampfschiffahrt und Seebad-Actien-Gesellschaft.

Die Handwerfer der Schichan'schen Werft feiern am Sonntag, ben 16. October er. einen Familien-Abend

im Kaffeehaus Danziger Bürgergarten Schidlitz bei Herrn J. Steppuhn mit humorisiischen Borträgen, Aufreitung von patriotischen Tableaux mit bengalischer Beleuchtung 2c. und

Zang-Kränzchen mit neuen Tang-Arrangements. Bur Rinder Brafent-Bertheilung.

Unfang 4 Uhr. Bur regen Betheiligung der Mitglieder und deren Gäfte labet freundlichft ein

Das Vergnügungs-Comité.

Countag, ben 16. October 1898 macht der Danziger Athleten-Club "Gigantea"

einen Ausflug nach Oliva und wird im Locale des herrn Ebert (Thierfelds Hôtel) ein Vergnügen nebft Vorstellung arrangiren, Kraftvroductionen, Turnen, humoristischen Borträgen, Jongliren und Guppen-Darstellungen. Auftreren der ftärksten Mitglieder des Clubs. U. A.: Max Behrend, Gustav Dunkel, letzterwird sich, mit 1200 PiundGewicht produciren. (Bisber Concurrenz). verbunden mit

Billets a'40 \$\frac{1}{2}\$ find im Borversauf im Clublocal, Poggenspihl 66, Nestaurateur Jacob Janzen, und Abends an der Casse a 50 \$\frac{1}{2}\$ du haben. Cassenerössinung 4 Uhr. Ansang 5 Uhr. Alle Befannte und Sportsstreunde ladet ergebenst ein 55844

Der Vorstand. Erster Danziger Theater-Verein "Lyra". Conntag, ben 16. October er., Abends 5 Uhr, im Café Noetzel:

Concert, Theateraulführungen und Fanzkränzehen.

Billets find im Borverkauf a 25 .3, bei herrn Bukowski, Langenmarkt 21, bei herrn E. Sachs, Brodbanteng. 48, Einsgang Pfarrhof, und Abends an der Casse a 30 .3, zu haben. Es ladet ergebenst ein Der Vorstand.

Gewerbehans, Heilige Geistgasse 82. Der Dilettanten-Club Germania feiert am Sountag, den 16. October 1898, sein erstes Wintervergnügen

gleichzeitig Wohlthätigkeits-Dorftellung für die Blinden in Sonigsthal verbunden mit Gonçert, Theater und darauffolgendem Tangfränzchen. Alle Freunde und Gönner des Bereins werden ergebenft

Billets sind zu haben a 25 A Tobiasgasse 5 und 23 im

# Seute 6 Uhr Abends eröffne ich in den unteren

Räumen des Hauses Hundegasse No. 112

(neben bem neuen Sauptpofigebaube)
unter ber Firma;

"Bürgerliches Bierhaus" mit feiner Küche. Ich werde nur porgugliche Biere und Weine in tadellofer Beschaffenheit, sowie durchaus gute und schmackhaft zubereitete Speisen zu fogenannten kleinen

Preifen verabreichen.
Da überdies die Räume den Anforderungen der Neuzeit entspreichend und auch in gesundseitlicher Bestehung auf das Beste eingerichtet sind, so hosse ich auf eine allseitige Unterstützung meines Unternehmens und zeichne Pochachtungsvoll

C. A. Pust.

## Loth's Etablissement

Heiligenbrunn. Jeden Sonntag: Grosses Tanzkränzchen

mit verstärftem Orchefter. Links Kalteehaus. Sonntag, ben 16. October:

Grokes Militär-Concert. Aufang 5 Uhr. Entree 15 &

L. O. Kämmerer Pfefferstadt 21

Empf. Frühftüden. Mittage tifch au fleinen Breifen. Täglich: Gisbein mit Sauer-tohl und Rinderfleck. Alles andere wie bekannt. (4078 B. Seidel.

Gesellschaftshaus zn Altschottland b. Stadtgebiet. Jeden Sonntage Tangkrängdjen.

Außerdem empfehle ich meine vonlitäten zur Abhaltung von Bocalinien zur Avgaltung von Bergnügungen für Vereine und Brivat-Gesellschaften. Ein hoch-seiner Flügel steht z. Verfügung, nuch dringe ich meine neue Asphalt-Kegelbahn den ge-ehrten Kegelspielern in Er-innerung innerung.

Es labet ergebenft ein Fran M. Mala. 

Café Hintze, 1. Damm 7. (53826 & Rönigsberger Flect 2c. වීමපපපපපපපපපපපපපපප

Restaurant Th. Spittler. 3 Breitgasse 3,

am Holzmarkt. Heute: ErbsensuppemitSchweine. knöchel, Eisbein mitSauer-

kohl und ff. Rinderfleck. Bereins-Anzeigen fiehe Seite 8.

## Ar. 242. 1. Beilage der "Dansiger Meneste Nachrichten" Sonnabend 15. October 1898

\*Witterung für Sonntag, 16. Oct. Windig, Regenfälle, fühl, wolfig. S.-A. 6,29, S.-U. 5, -, M.-A. 7,52, Wt.-U. 4, 0. \* Witterung für Montag, 17. October. Meift bedeck,

\*Betterung für Montag, 17. Ociober. Meilt bedeckt, Temperatur wenig verändert.

\*Personalien. Der Regterungsassessischer Zu Strasburg üt der Königlichen Regierung zu Bromberg zur weiteren dienstlichen Terwendung überweiten worden.

Der Oberstenerunspector Münster in Konitz ist an das Haupstenerum II zu Magdeburg und der Oberzollinspector Rbinow in Prosten als Oberstenerunspector nach Konitz ihn in Wingsten als Oberstenerunspector nach Konitz ihn now in Prosten als Oberstenerunspector nach Konitz ihn now in Prosten als Oberstenerunspector nach Konitz ihn now in Prosten als Oberstenerunspector nach Konitz inchen worden. Die Efelle des Oberzollinspectors zu Prosten ist dem Packhofsvorsteber Ind in Magdeburg vertiehen worden.

Berierungsbaumeister Kidel in Berent, Tieling in Dt. Krone, Huber in Flatow.

Der Regierungse und Baurath Baurath Maaß ist der Königl. Regierung zu wtarienwerder iberwiesen.

Berfonalberänderungen im 17. Armee Eorpa

Baurath M au ß ist der Königl. Neglerung zu warienwerder überwiesen. — Versetzt ist: Der Reglerungs und Baurath vom Dahl von Warienwerder nach Breslau.

\*\* Personalveränderungen im 17. Armee Corrs Verschalden.

\*\* Personalveränderungen im 17. Armee Corrs Verschalden des Landm. Bezirks Thoun, and Pr.St., Kerber, Viceseldw. von demischen Landw. Bezirk, dum Sec.-Lt. der Rei, des Juk. Megts. Nr. 176, Bürß, dum Sec.-Lt. der Rei, des Juk. Kerber, Annie. Bezirks Thoun, and Pr.St. won der And. Dusgirks. Nr. 4, Soffmann, Pr.St. von der And. Dusgiebots des Landm. Bezirks Ofierode, jum Jauptun. Bahl, Viceseldw. von demischen Landw. Bezirk, dum Sec.-Lt. der Kei, des Jüger-Bais. Nr. 2, Daad, Viceseldw. vom Landw. Bezirk Ofierode, jum Jauptun. Bahl, Viceseldw. von demischen Landw. Bezirk, dum Sec.-Lt. der Kei, des Jüger-Bais. Nr. 2, Daad, Viceseldw. vom Landw. Bezirk Vandal, zum Fr.-At., Wirthickst, Archestals. Nr. 2, Mand. Sec.-Lt. der Rei, des Garde-Hufst. Ark. 2, Mand. Sec.-Lt. der Rei, des Garde-Hufst. Nr. 2, Mand. Sec.-Lt. der Rei, des Garde-Hufst. Nr. 2, Mand. Sec.-Lt. der Rei, des Garde-Hufst. Nr. 2, Mand. Sec.-Lt. der Rei, des Garde-Hufst. Servaden Beiter von demischen LandwerderBezirk Ratibor, zum Seconde-Lientenant der Kes. des Seldart.-Regis. Rr. 36 besördert. — Devie, Jauptum. von der Inf. 1. Ausged. des Landw.-Bez. Konitz, diesem mit der Landw. Armee-Unif., Michaio werf. Re. des Garden-Bez. Konitz, diesem mit der Landw.-Bez. Thorn, Bieweg, Sec.-Lt. von der Juf. 2. Ausgeb. des Landw.-Bez. Graudenz. Maase. Br.-Rt. von der Juf. 2. Ausgeb. des Landw.-Bez. Graudenz. Maase. Br.-Rt. von der Juf. 2. Ausgeb. des Landw.-Bez. Fr. Starpard, Brennicke, Pr.-At. von der Juf. 2. Ausgeb. des Landw.-Bez. Fr. Starpard, Brennicke, Pr.-Et. von der Juf. 2. Ausgeb. des Landw.-Bez. Fr. Starpard, Brennicke, Pr.-Et. von der Hufsten der Juf. 2. Ausgeb. des Landw.-Bez. Fr. Starpard. Brennicke. Pr.-Et. von der Hufsten der Juf. 2. Ausgeb. des Landw.-Bez. Fr. Starpard. Brennicke. Pr.-Et. von der Hufsten der Juf. 2. Ausgeb. des Gardweren kunst

von Dangig nach Zoppot. \* herr Dberburgermeifter Delbrud befichtigte gestern mit Herrn Stadtrath Ehlers das städtische Kämmereigut Grebinerwald. Heute hat sich der Herr Derrhischermeister Oberbürgermeister nach Ilowo begeben, um dort mehrere neue Einrichtungen der Marienburg-Mlawkaer-

bahn in Augenichein zu nehmen. \* Chrendreis. Hernnen.
Boretius ift bei der Rothen Kreuz-Ausstellung der vom Statischlter in Essabsthingen gestiftete Ehren-

preis zuerkannt worden.

\* Die Bilbung einer "Todienkopf"-Brigade wird schon seit einiger Beit als beworstehend bezeichnet. Heute erhalten wir dazu solgendes Privat-Telegramm:

J Berlin, 15. October. In hiefigen militärifchen Ereifen verlautet, daß die Bereinigung ber beiben Leib-Sufaren Regimenter Str. 1 und 2 gu einer fogenannten Tobtentonf Brigade gum M pril, fpateftens gum October n. 3. ftattfinden dürfte, und wird in diesem Falle mahrscheinlich das Stolper Sufaren-Regiment aus dem westpreußischen in bas 6. Armeecorps übertreten. Dem Bernehmen nach burfte bas 2. Leib-hufaren-Regiment jedoch nicht nach Dangig ober Langfuhr kommen, jondern eine nicht allgu ente legene andere Garnifon beziehen.

Dalbmaft geflaggt. Aus Anlaß des heute ftatt-findenden Begräbnisses ber Königin von Dänemart haben die hier im Hafen liegenden dänischen Handels-ichiffe Flagge auf Halbmast gehißt.

\* Die wirthichaftliche Erichlieftung bes Oftens erfährt burch den von der Bermaltung der Rorde beutichen Crebitanftalt gefahten und bereits migethelten Beschluß, das Grundcapital der Bank von 5 auf 8 Millionen Mark zu erhöhen, eine kräftige Jörderung. Die "K. H. Zig." schreibt hierzu: Der Often Deutschlands verstügt nur über eine beschränkte Angahl von größeren Finanzinstituten und auch sie haben meist erft in den letzien Jahren die Form von Actiengeselschaften angenommen und eine größere Expansionssähigkeit entsaltet. An dem allgemeinen wirthschaftlichen Aufschwung hat sich im beionderen Ostpreußen nur in geringem Ntaaße betheiligt, weit hier sichon feit langer Beit fein rechter geschäfilicher Wagemuth mehr besteht, wie wir ihn in Bertin und vornehmlich in den westlichen Provinzen, aber auch porfinden. in Schleffen,

durch ihre Berliner Bankverbindungen regern Anschluß an die unablässig geschäftige haute banque gesunden haben, macht sich eine Spur des im Reiche regiamen Gründungseisers auch in der östlichen Provinz be-merkbar. Bir wollen keineswegs bedauern, daß hier stets nur mit großer Borsicht an die Gründung neuer Unternehmen, aber die Universalisme heiteltender Ge-Unternehmen oder die Umwandlung bestehender Geichafte in Actiengesellschaften herangetreten mird. Liegt in dieser Jurüchaltung doch eine gewisse Garantie sur eine größere Sosidität, als sie sonst die Gründungen manchmal zu constatieren ist. Andererseits darf es als ein ermutdigendes und erfreuliches Zeichen gedeuter werden, wenn die Finanzinstitute der Provinz Ostevreigen den ihnen gebührenden Antheil an der wirthschaftlichen Conjuntur zu nehmen suchen. Da für das laufende Geschäft nur in bescheidenem Maße eine Vergrößerung der bereitzustellenden Mittel eine Vergrößerung der bereitzustellenden Mittel stattzusinden hat, so läst sid erwarten, daß die Erhöhung des Actiencaputals um 3 Millionen Mark, welche die Nordveutsche Creditanstalt jett vorzunehmen beabsichtigt, vorzugsweise der Einrichtung neuer gevendsichtigt, vorzugsweise der Emirchung neuer ge-werblicher Unternehmen gelten wird, und daß geeignete Objecte bereits aussindig gemacht sind. Zu der Ostbank für Handel und Gewerbe in Kosen, mit deren Consti-tuirung die neuerlichen Bestrebungen um eine ener-gischere industrielle Hebung des Ostens einsetzen, siehen die Königsberger Banken in naher Verbindung. Das Zusammenwirken der verschiedenen bedeutenderen Finanzinstiture der öftlichen Provinzen läßt die hoff nung berechtigt erscheinen, daß die günftigen Borbe-dingungen für einen fraftigeren gewerblichen Bulsichlag, die dort thatiächlich vorhanden find, aus denen aber mangels der nöthigen Baarmittel bisher nicht die richtigen Folgerungen gezogen werden fonnten, in sangemäßer Weise ausgenut werden, was den Bewohnern der auberen Landestheile gewiß nur ebenfalls dum Bortheil gereichen fann.

Jum Besten der inneren Andstattung der nenen evangelischen Kirche zu Langsuhr wird am nächsten Mumoch im "Danziger Hoss" ein Concert ver-anstaltet werden, für das Frau Ciara Küster und die Herren Reutener, Davidsohn und Helbing ihre Mitwirkung bereitwilligst zugesagt haben. Das Programm ist reich. Die Ramen der Künstler bürgen

Programm in reig. Die Kinnen der Kunster durgen stür einen genufreichen Abend. Ferner sei des guten Bweckes gedacht. Siehe auch Juserat.

\* Abschiedsseiere. Gestern Vormittag 11 Uhr hatte sich das Mussiker orps des Grenadiers Regiments in seinem Probelocal (Detlass) versammelt, fich von seinem bisherigen Capellmeister, Herrn Musikbirigenten Theil, zu verabschieden. Herr The Lhielt eine Ansprache, in der er hervorhob, bağ es ihm nicht leicht werde, das Corps zu verlassen, das er 21 Jahre lang gesührt und das stets Freud und Leid mit ihm getheilt habe. Darauf sprach der Corpsiührer herr Rurghals unter Aeberreichung einer großen prächtigen Standuhr den Dank des Musikcorps für die langjährige Leitung desselben aus, das sich unter Herrn Theils Führung nicht nur in Danzig, sondern in ganz Preußen einen Auf erworben habe. Er wünschte Namens der Mitglieder der Capelle vem scheidenden Dirigenten ein "Glück auf" für die Zukunft und serner, daß er dem Corps ein freundliches Andenken bewahren möge. Zum Schluß dankte Herr Theil dem Corps für die Erinnerungsgabe mit den herzlichsten Worten. Bekanntlich übernahm Berr Theil am 21. September 1877 die Capelle des Grenadier= Regiments. Das erste Concert gab er in Neustadt, das zweite und dritte im Freundichaftlichen Garten. Nachdem spielte er mit seiner Capelle im Wilhelmtheater und ieit April 1880 im Schützenhause. Vorher hatte Herr Theil im Schlitzenhause schon ein Symphonies Concert gegeben, welches jedoch nur von 40 Personen

\* Neparatur an der Afchbritte. Rach einer Mit-theilung der städtischen Bauverwaltung an das Bor-steheramt der Kausmannschaft kann an der Afchbrücke bis auf Weiteres, voraussichtlich bis zum Ende näch ster Woche, nur die westliche Klappe ausge-zogen werden, weil das Getriebe der östlichen Klappe

dogen werden, weil das Getriebe der öftlichen Alappe reparirt werden muß.

\* Gemälde-Ausstellung. In den beiden Läden des "Danzig er Hof" hat derr Sander-Tiffeldorf heute eine Kunftanstellung erffnet, die ca. 300 Kunmmern, darwinter Werke der bekannesten Meister, aufweist und gewiß auch die Kunftreunde unserer Stadt interessien Deckerschen Hinter den Gemälden sinden wir einen prächtigen Deckerschen Hunter den Gemälden finden wir einen prächtigen Deckerschen Hund, Korwegische Landichaiten von B. Lambeck, Studienkopfe von Stocken, die beiden Kartenspeler von Jucks, E. Volkers Pferde, Strand im Winter von Minterfeld, polnische und ungarische Seenen sihrer von Minterfeld, polnische und ungarische Seenen sihrer von Winterfeld, polnische und Ungarische Stenen und Kalomotive bringt uns R. Lau; nach dem Jisetahl führt uns J. van Poorten, und der Spreemald wird und von R. Georges vor Augen gescher. In bollsindischen

Landichaften ist Wagner vrächtig und das Hochgebirge weiß Roden prächtig zu schildern. Die Modernsten und Aller-modernsten sehlen glücklicherwelse ganz. Meist ist die Düssel-dorfer Schule vertreten. Jedonfalls ist die Answahl groß dorfer Schule vertreten. Jedenfalls ist und des Besuches die Andstellung werth.

\* Repertoir des Stadtheaters für die Zeit vom 17.—22. October. Montag: Tannhäuser. Dienstag: Johannes. Mittwoch: Afrikanerin. Donnerstag: Hof-gunft. Freitag: Baffenschmied. Sonnabend: Bilhelm

Evangelifcher Arbeiterverein. Da fich bas im "Deutschen Gesellichaftshaus" dem Verein angewiesene Vocal als zu flein erwiesen hat, so hat der Vorstand im Vereins-dans der Fleischer- und Bäckerinnung die In flein erwiesen gat, is gat der Borhans im Vereicksbans der Fleischer und Bäckerinung Breitgasse 33, den jedenkalls ausreichend großen Saal für jeden Montag Abend gemiethet. Dort findet am Montag, den 17. October, Abends 8 Uhr, ein Famtliensaben 18 uhr welchen Derr Constitutialtund Bitting den Bortrag übernammen hat. Luter einer Answache des Borsigenden mird auch der Gefangschor des Bereins mehrere kinder zum Bortrag bringen.

\* Bon der Tagameter-Fuhrgefellschaft. Ble wir bören, beabsichtigt die bresige Tarameter-Fuhrgeiellschaft für die Fahrten nach außerhalb die jogenannten Jonenzuschlässe von 25 und 50 Pfg. zu veseitigen. Im Interesse des öffentlichen Berkehrs ist dieser Entschlüß mit Genugihung zu begrüßen. In den nächsten zugen beginnt die erwähnte Geselschaft wit der Kirtessung zu ver Erriessung von eleganten Coupés, möbrend mit der Sinstellung von eleganten Coupés, während die alsdann noch im Betrieb befindlichen Halbwagen schwere Pelzdecken erhalten. Infolge der baldigen Ber-mehrung der Droschken auf 15 Stück ist der Pseide-bestand der Gesellschaft durch Ankauf flotter Pserde entsprechend erhöht worden.

entsprechend erhöht worden.

\*\* Grundbesste Veränderungen. A. durch Berkauf:

Bigankenberg, Blatt 27, von der Bittwe Sara Schlichting
geb. Scessanwöst in Zigankenbergerseld an den Kausmann
Hermann Krause sür 12500 Mt. Bor dem Werderthor,

Blatt 1.7, an die Hauptsollamtsieererär Sduard Goedsichen
Gbelente sür 15000 Mt. Seiendamm Nr. 25 von dem Kausmann Hermann Farr an den Kausmann Salomon Jocoby in
Söstin i. Hommern sür 46000 Mt. Beterstagen hinter der
Kirche Nr. 6 von dem Fleisdermitr. Sart Christian Scheibke
an die Maler Orto Friedrich Raddansichen Sbeleute sür
12000 Mt. Zigankenberg, Blatt 206, (Nothhahnichergang)
von dem Gigenthümer Josepo Biesicke an den Sigenthümer
Engelbert Biesche sür 1500 Mt. Langsinkr, Blatt 651, von
dem Schisstapisän Johann Jahn an die Fran Baugewertsdem Schiffstaptian John ant. Langling, Blate 651, von dem Schiffstaptian Johann Jahn an die Fran Baugewerts-meister Kollas sür 6650.) Wtf. Zigankenberg, Blatt 206. (Nachhabnichergang) von den Geschwistern Bieschse an den Gigentbümer Joieph Bieschke in Zigankenberg sür 750 Mt. B. durch Erbgang: Olivaerstraße Kr. 14 15 und Hasenkr. 20a nach dem Tode des Kausmanns Arnold Friedmann in Berlin auf dessen Artickerische Friedmann geb. Deymann in Berlin ibergeanngen. Berlin übergegangen.

\* Im Wilhelmtheater wird sich morgen das neue Per so nal den Besuchern in der Nachmittags- und Abend-Borstellung präsentiren. Das Programm, das in heutiger Rummer mitgetheilt (siehe den Inserathentheil), bringt wieder eine gange Reihe intereffanter Specialitäten, barunter ben bedeutenoften Sandftand-Specialitaten, darunter den bevenkendnen Jandfiands Eguliibristen Fred Gillet, der auf einem Jinger steht. Ferner wird der Kinomatograph eine neue Bilderserie ausweisen. Heute sindet das letzte Auftreten des alten Personals statt.

\* Wieder ein Unfall am Milchkannenthurm. Ueber die Störungen, welche der Milchkannenthurm dem Berkehr von der Milchkannengasse nach Langgarten vereitet, sind ichon vielsach Klagen laut geworden. Schon östers sind Leute, die die Brücke am Thurm passiren wollten, verletzt worden. Auch heute gegen Mittag ereignete fich dort wieder ein Unfall. die gerade am Thurme vorüber ging, gerieth wischen ein Fuhrwerk vom städtischen Pachofe und die Mauer des Thurms. Sie erlitt arge Quetschungen und wurde in das Stadtlazareth Sandgrube geschafft

\* Unfälle. Der Zimmermann Robert Nierzalewskt traf beim Behauen von Holz mit der Art das Schienbein und verletzte sich dasselbe erheblich. — Der Schlosserkehrling Johannes Boguth gerieth gestern mit der Hand zwischen zwei Elienstangen und trug erhebliche Duetschungen davon. Beide fanden Ausnahme im Stadtlagareth Sandgrube.

Beide fanden Aufnahme im Staditazareth Sandgrube.

\* Einlager Schlense vom 14. October. Stromab:
3 Kähne mit Ausholz. D. "Neptunn" von Dauzig mit div.
Sütern an Ferd. Krahn, D. "Schwan" von Königsberg mit
160 To. Heringe an E. Berenz, D. "Brahe" von Grandenz mit 30 To. Weizen und div. Sütern an Ordre u. Joh. Ic.
D. "Tiegenhof" von Elbing mit div. Gütern an N. v. Nieben,
E. Hicher von Di. Cylau mit 50 To. Rioggen an Ph. Smion,
E. Hicher von Di. Cylau mit 50 To. Rioggen an Ph. Smion,
E. Böhnte von Keureich mit 28 To. Beizen an D. J. Weigle,
I. Vielse von Thorn mit 51 To. Gerfte an Ordre, sämmetr,
in Danzig. D. Abele von Hirichfeld mit 45 To. Zuder,
Jac. Kiedler von Sirichfeld mit 55 To. Zuder,
Mt. Bolaszewski von Thorn mit 150 To. Zuder, Mt.
Murawski von Thorn mit 100 To. Zuder, K. Wosstowski
von Thorn mit 160 To. Zuder, C. Rowałowski von Thorn mit 100 To.
Zuder, sämmtlich an Wieler n. Hardmann, Renjahrmasser.

Trom au 1; 1 Kadn mit Nüben, 1 mit Del, 1 mit Koblen,
mit Gütern. D. "Barichau" von Tanzia mit div. Gütern

an R. Ajch, Thorn. D. "Friede" von Danzig mit div. Gütern an Meyhöfer, Königsberg. D. "Julius Born" von Danzig mit div. Gütern an A. Zedler, Cloing.

\* Polizeivericht vom 15. October. Berhaftet:
15 Perionen, darunter 1 wegen Diebstabls, 1 wegen thätlichen Angriss. 2 wegen Anjugs, 2 wegen Trunkendett,
1 Bettler, 2 Obdactivie. Obdact 108: 2. Gefunden:
1 weißes Taichentuch as. A.K. 1 Kantishuch mit Ragdiscin, Bettler, 2 Oboaminge. Obdachlos: 2. Gefunder, meißes Taschentuch gez. J. W., 1 Notizbuch mit Jagdschein, ichwarzer Aunschertenknopf mit Monogramm, am 12./9. cr. Kortemonnaie mit 30 Pig., am 24/9. cr. 1 Trauxing gez. 3. B., abzuholen aus dem Fundburean der Königl. Polizeis

### Schiffs-Mapport.

Angetommen: "Egeria," SD., Capt. Hint; von Köler.
Mingetommen: "Egeria," SD., Capt. Hitt, von Kotterdam via Middlesbro mit Gütern und Robeisen. "Ella," SD., Capt. Bitt, von Kotterdam via Middlesbro mit Gütern und Robeisen. "Ella," SD., Capt. Jacobien, von handurg via Kovenhagen mit Gütern. "Neval," SD., Capt. Edwerdtseger, von Erettin mit Gütern. "Eina." SD., Capt. Duwehand, von Amseerdam mit Gütern. "Eina." SD., Capt. Duwehand, von Huserdam mit Gütern. "U. B. Kasemann," SD., Capt. Dühring, von Hull mit Kohlen. Gesegelt: "Vonnt Part," SD., Capt. Kutt, nach Livernach Biborg, ieer. "Vriushof," SD., Capt. Wilfe, nach Biborg, ieer. "Pero," SD., Capt. Duis, nach Leer mit Gütern. "Bernhaud," SD., Capt. Arp, nach Heer mit Gütern. "Bernhaud," SD., Capt. Arp, nach Homburg mit Gütern. "Thor," SD., Capt. Arp, nach Homburg mit Gerreibe.

Renfahrwaffer, 15. October. Geschett: "D. Siedler," SD., Capt. Peters, nach Goole mit Holz. Antommend: 1 Dampfer.

Central-Mottrungs-Stelle ber Prenfischen Landwirthschafte = Rammern.
14. October 1898. Filr inländisches Gerreide ift in Dit ne

|                                                                                               | 7000                                                                                                       | - mensipped                                                                         | en. Regunt                                                                       | r mornen.                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                               | Weizen                                                                                                     | Roggen                                                                              | Gerste                                                                           | Hafer                                                                        |
| Bezirk Stettin  Stoft Danzig Thorn Thorngsberg i. Br. Willenkein Breslau Brien Bromberg Liffa | 156—165<br>166<br>155—167<br>155—162<br>153=611/4<br>169—175<br>155—170<br>155—165<br>162—165<br>rivater © | 130—142<br>133<br>138<br>125—136<br>125—135<br>137—145<br>136—146<br>131—138<br>135 | 180—155<br>135<br>137—147<br>125—136<br>114×31½<br>113—115<br>132—152<br>140—150 | 120—134<br>128<br>124<br>126—132<br>114—140<br>136—140<br>120—127<br>127—138 |
| or title do                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                     |                                                                                  |                                                                              |
| Rerlin                                                                                        | 755gr.p.I.                                                                                                 | 712gr.p.I.                                                                          | 573gr.p.I.                                                                       | 450 gr. D.L.                                                                 |

Stettin Stadt . . . . Königsberg i. Pr. . . Breslau . . . . . 152 Raps ift gehandelt worben: Weltmartt

auf Grund heutiger eigener Depeichen, in Mart per Tonne, einschl. Fracht, Boll und Speien, aber ausschl. der Qualitäts.

| 1                                                         | Bon       | Nach   |         | 1 1-1    |                | 14./10. | 13./10. |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|---------|----------|----------------|---------|---------|
| i                                                         | new-Port  | Berlin | Weizen  | Soco     | 741/4 Cts.     | 179,50  |         |
| ł                                                         | Chicago   | Berlin | Beizen  | October  | 85 St8         | 172,75  |         |
| ı                                                         | Biveryool | Berlin | Beigen  | December | 15 fb.105/8 0. | 182,25  |         |
| ı                                                         | Doeria    | Berlin | 2Beisen | Soco     | 91 Stop.       | 182,00  |         |
| ı                                                         | Riga      | Berlin | Beizen  | bo.      | 103 Rop.       | 185,00  |         |
| g                                                         | Baris     |        | Weizen  | October  | 21,80 Fr.      | 176,00  | 175,40  |
| ı                                                         | Umiterbam | Röln   | Weizen  | Rovember | 185 61. 1.     | 174,25  | 170,00  |
| ĸ                                                         | Rew-Dort  | Berlin | Hoggen  | Soco     | 1 55 Cts.      | 155,75  | 163,30  |
| ı                                                         | Doena     | Berlin | Roggen  | bo.      | 73 Qop.        | 158.00  | 158,00  |
| 1                                                         | Riga      | Berlin | Roggen  | bo.      | 81 Rop.        | 155,75  | 155,75  |
|                                                           | Umfterbam | Köln   | Roggen  | October. | 140 fil. fil.  | 156,75  | 156,65  |
| Con War II and 14 Class Officers C. 11th (Capit Talegram) |           |        |         |          | 31/2 222 222 7 |         |         |

13./10. 13./10. 14./10 B12/18 per December . per Mai . Kaffee pr. Nobbr. per Januar 110 112 Schmalz West Shimal 3 West Steam bo. Rohen. Brothers 5.22 5.30 Kaffee pr. Robbr. 5.40 5.35 bo. Rohen. Brothers 5.50 5.571/2 Ehicago 14. Oct. Abends 6 Uhr. (Kabel Telegramm.) 13/10. 14/10.

Städtischer Schlacht- und Biehhof. Bom 8. October dis 14. October wurden geichlachtet 2 78 Bullen, 51 October, 147 Kübe, 111 Külber, 513 Schafe, 819 Schweine, 5 Ftege, 10 Pferde,. Bon auswärts wurden zur Unterluckung eingeführt: 225 Mindervetertel. 56 Kälber, 50 Schafe, 7 Ftegen, 138 ganze Schweine, 9 halbe Schweine.

Hochvergorener Wein aus Malz. Ausgezeichn. durch hohen Nährwerth, äusserste Bekömmlichkeit u. die nachhaltig anregende u. belebende Wirkung.

## kaufmännischen Formulare. Briefbogen, Couverts, Rechnungen, Geschäftskarten, Prospecte pp. liefert billig und sauber A. Müller vorm. Wedel'sche Hofbuchdruckerei (Intelligenz-Comtoir), Jopengasse 8. Fernsprecher No. 382.



Annahme von Annoncen u. Abonnement-Bestellunger.

Berdingung: von A. 9842 Sind fert.Achstagerkaften f. Wagen m. Beichlag in 9Loofen.B 2010000kg Stahlgußbremsflögen in 19200 ien ihr die Directionsbezirke Berlin, Magdeburg, Halle a. S., Stettin, Danzig, Bromberg und Königsberg i. Promberg und Königsberg i. Pr. Angebote sind positrei, verstegelt, und mit entsprechenderAusschrift bis zum 8. November 1898, Mittags 12 Uhr, an das Rechnungs-burean in Berlin W., Schone berger-Afer 1—4 einzureichen. Angeboisbogen u. Bedingungen fonnen im Centralburcan bafelbft Zimmer 416 eingesehen auch von dort gegen post- und bestellgeldsreie Ginsendung von 1,50 M für A, und 0,50 M. für B in baar (nicht in Briefmarten) bezogen werden. Zu-ichlagstrift bis 29. Novemb. 1808. Berlin, den 13. Oct. 1898. (4190 Königliche Eisenbahn-Direction.

Hein's rauenschutz

Apparat "Omega" als unichablich und absolut sicher wirkend befannt, was zahlreiche Anerkennungsschreiben bestätig., Anerfennungsgerbeit et gestlich geschücht. Aur zu beziehen von der Ersinderin Frau Hein, briiher Debeamme, Berlin, früher Hebeamme, Berlin, Oranienfix. 65; fonst nirgends. Belehrende Abhandlung (f. d. Frauenwelt nnentbehrlich) versende als Arenzband geg. 30. %, perschl. geg. 50. % Briefm. (2530m

### Kaufgesuche

Reddig, Stellmacher & Co. Danzig, Ankerschmiedegasse 9 taufen Rohbernstein in allen Größen zu höchsten Breisen. (8847

21lies Funzeug wird gekauft Jopengasse 6. (5606b Möbel Betten, Aleider, Bafde merben getauft. Offert. unter S an die Exped. (52786

Badleinwand. gebrauchte, ju faufen gefucht. Off. u. F 392 an die Exp. (56856 Wein- und Spirituosengebinde werden zu faufen gesucht. Offert. u. O 4150 an die Exped. (4150 antery. Dreimalter fauft

L.Kuhl, Ketterhagergaffe 11/12. Eine kl. Dampfmaschine (Modell), zu tauf. gef. Off.u.P 431. 50-100 Ctr Runkelrüben werden gekauft. Offerte nebst Breisang. erb. F. Ekrut, Zoppot.

Sin g.erh. Jader-Angua, 1 Bint. Ueberzieher f.m.Fig. zu kauf.gef. Off. m. Preis u. F 413 a. d. Exp. 1Betroleum-Dien wird f. alt gu kaui. gej. Off. u. F 503 a. d. Exp. Selbsitäuser sucht Hausgrundstück mit kleinen Mittels wohnungen. Anzahlung bis 15000 M. Off. u. F493 an die Exp.

Größ. Quamtum Cichorien, Raiser-Kaffee und Schrot per Casse zu kausen gesucht. Offerten mitangabe des Quantums unter F 436 an die Exped. dief. Blattes.

Bock- und Wienerftühle zu kaufen gesucht Breitgasse 83. Restaurations-Laterne w. zu f. gej. Langiuhr, Hauptstraße 76 a. E.1fp.Wagen(30Ctr.Tragi.), 1 ip. Geldirr, g.erh., e. Decimalwange (3-4Cir.Tragf.), b. Wont. Brm.zu toui.gef. Altift. Graben 12-13, Witt. Ein noch gut erh. Regenmantel wird zu kauf, gesucht. Offert, unt. Ausgekämmte Haare kauft zu P 507 an die Exped. dies. Blattes. höchst. Pr. M. Schielau, Gäterg. 13.

### Toristren!! zu kaufen gesucht. Angebote mit

Preisangabe an (5700 Sauptmann Waechter, Holzschneibegasse 6, 1.

Geiucht ein Grundstück mit Mittelwohnung., Materialgesch. bezw. Vorkosthandly, bevorzugt jert, unter F 414 an die Erp 1 Bücherschrank wird zu kaufen gej. Langebrücke 11, am Krahnth Fine noch gut exhaltene Singer: fucht. Off. unt. F 417 an die Exped.

Ein aut erhaltenes Bianino

wird zu kaufen gesucht. Offerten unter F 508 an die Exp. d. Blatt. lRichenip., 1 Truttleiter, ca. 14 hoch, zu kaufen gej. Off. u. P 502. Kl. Grundstück best. aus fl. Haus mit Garten wird in der Rabe von Danzig gesucht. Offert. unt. F415.

2000 : Ginrichtung für Restaurant im Ganzen oder theilmeise, und ein fran-30fficed Billard zu faufen gefucht. Offerren an G. Wenzel, Goldichmiedegasse Nr. 14.

2 Dutz. gebrauchte Stühle du kaufen gesucht Langgaffe 43, 1. Bu faufen oder miethen

gesucht: Dampfpflug

Biveimaschineuspitem, mit gut erhaltenen Majdunen, Resseln und Getrieben. Breiswerthe Offert. unt. Chiffre K. B.16 hauptpoitlag. Breslau erbet. (4198m Micht. e. recht gut erh. Winterjopp. f.e. Knab.v. 153h. fauf. Off. u. F477.

Ein Kaffeebrenner Rugelbr.) von 10-15 Pfd., oder gut erhaltener Gasbrenner au

## Amtliche Bekanntmachungen

Steckbrief.

Am 2. October 1898, Nachmittags, ist die 58 Jahre alte Dienstnungd Rosine Kaiser in der Wohnung des Nentiers Roller Zionskirchstraße Nr. 16/17 hier, ermordet aufgesunden Auf die Ergreifung des Thaters ift feitens des worden. Auf die Ergreifung des Thaters ift feitens des Königlichen Polizei Prafidiums hier eine Belohnung von 1000 Mt. ausgesetzt worden.

Gegen den unten beschriebenen Hausdiener und früheren Aplographen Friedrich Heinrich Albert Wegener, am 26. April 1869 zu Berlin, geboren, welcher sich verborgen hält. ift in dieser Sache die Unterindungshaft wegen verhängt. Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in das nächste Gerichtsgefängniß abzuliefern, auch hiervon zu den Acten J. V. E. 1067/98 sofort Nachricht zu geben.
Berlin, den 14. October 1898.

Königliche Staatsanwaltschaft 1. Beschreibung: Statur schlant, Größe 1,693 m, Haard mittelblond, Stirn gewöhnlich, Augenbrauen blond, Rase breit und mit der Frontlinie nach auswärts gebogen, Zähne desect, Gesicht länglich, Sprache deutsch, Bart mittelblonder Schnurr, bart, nach längerem Rasiren im Wachsen begriffen, Augen dien, Mund breit, Kinn aval, Gesichtsjarbe blaß. Beiondere Kenn-zeichen: 5 cm unterhalb des rechten Ohrläppchens ein begaarter Leberfleck, 3 cm vom linken Mundwinkel eine Warze.

Die auf dem Wege zwischen Conradshammer und Glettkan in der Nähe der Mohr'schen Mühle belegene Brücke foll neu hergestellt werden.

Anschlag nebst Zeichnung und Bedingungen liegen im Amtszimmer aus und sind dortselbst

Die Anschlagssumme beträgt 740 Mark.

Angebote in Procenten unter oder über dem Auschlage sind bis zum 20. 5. M. bei dem Unterzeichneten portofrei einzureichen.

Saspe, den 15. October 1898.

Der Amtsvorstelser.

best. aus 2 Zimmern, Cabinet, Rüche und Zubehör wird im anftändigen Sause nabe ber St.

Geistgasse per 1. Januar 1899 gesucht. Offerten mit Preis-angave unter P 514 and. Exp.

comfortab. einger. Wohnung von 5-6 Zimmern in Lang-

fuhr ober in guter Lage in

Danzig zu mieth. gefucht. Off. m. Breis n. F 408 a. d. Exp. (56806

Zimmer-Gesuche

Langfuhr.

Möblirt. Zimmer mit Pension

von fof. od. 1. November gesucht.

Offersen mit Preisangabe unter F 474 an die Exped. d. Bl. erb.

1 fleines, ruhig gelegenes, gut

mobl. Zimmer mit theilweiser Benfion zum 1. Rovbr. gesucht. Offert. unter F 430 an die Exped.

Ein möbl. Zimm. incl. Deizung f. 3 anft. Herren, Breis bis 25 M., v. 1. Nov gefucht. Eine Chaifelongue,

2SanBerten u. Wäiche w. gelief

Off. unt P 437 an die Exp. d. Bl.

1 anftand. alleinftebende Wittme

fuchi gum 1. Nov. od. fofort eine

leere Stube. Off. unter F 438.

1 Whd.-9t. m. il. St.o. Cb. m. fep. E im Br. v.6-8. Off. u F 50ian d. E.

Jung. Mann fucht auft. Logis mit Betbit. Off. m. Br. u. P 205 a.d. E.

Junge acith. Dame w. Anin. als Mithew. Off. u. F 490 an die Exp.

Div. Miethgesuche

Pferdestall für 2 Pferde nebf.

Wagengelah, Langaarten ober Rabe, gejucht. Offerten unter F 303 an die Exp. d. Bl. (56216

Wohnungen.

Bum 1. April 99 wird eine

Zwangsversteigerung.

im Wege der Zwangsvollstredung soll das im Grundbuche von Tischlernasse Blatt 66 auf den Ramen der verwittweten Raufmann Hermine Czarnowski, geb. Goergens, jest verschelichte von Jüchen eingetragene, Tischergasse 25 belegene Grundstück aus

15. December 1898, Bormittage 10 Uhr vor bem unterzeichneten Gericht, an Gerichtsfrelle, Pfefferstadt, Bimmer 42 verfteigert werben.

Das Erundftud ift bei einer Fläche von 93 am mit 1227 M. Rugungswerth zur Gebäudesteuer veranlagt.

Die nicht von felbst auf den Ersteher übergegenden Unsprüche, insbesondere Zinsen, Kosten, wiederkehrende Hebungen, sind bis zur Aufforderung zum Bieten anzumelden.
Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags wird am 16. December 1898, Vormittags 11 Uhr, an Gerichtsstelle

verkündet werden. Danzig, den 10. October 1898. Königliches Amtsgericht 11.

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Erund-duche vom Danzig Bradank — Blatt 8 — für die Gesellschaft Chemische Fadrik Pfannensohmidt eingetragene, Wallgasse Nr. 5/7 belegene Grundstück am 19. Tecember 1898, Vor-mittags 10½, Uhr. vor dem unterzeichneten Gericht — an Gerichtssielle — Viesserschaft Zimmer 42 versteigert werden. Das Grundstück ist mit 10,92 Mark Keinertrag und einer Fläche von 62 a 75 qm zur Grundsteuer, mit 6745 Wart Ruhungswerth zur Gebäudesteuer veranlagt. Die nicht von selbst auf den Ersteher übergehenden An-

Die nicht von felbst auf den Ersteher übergehenden Ansprüche, insbesondere Zinfen, Kosten, wiederkehrende Hebungen,

find bis zur Aufforderung zum Bieten anzumelden. Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags wird am 20. December 1898, Bormittags 11 Uhr, an Gerichtsstelle verfündet werden. Dangig, ben 8. October 1898.

Königliches Amtsgericht 11.

Die Abtheilungsliften zu ben am 27. d. Mts., Bormlitags o thr., statissinden urwahlen zum Abgeordnetenhause werden in den Wahlscalen der einzelnen Urmahlbezirse am 20., 21. und 22. d. Mrs., Vachmittags von 2—4 Uhr. in Gegenwart des beiheiligten Buhlvorsiehers oder seines Etclevertreters össenlich ausliegen.

Ginsprüche gegen die Kichtigkeit oder Golfkändigkeit bleser Listen sind dis zum 22. d. Mts., Abends 6 Uhr. schriftig oder zu Protofollarische Einsprüche haben auf unsern 1. Geschäsisdureau (Langsalse 47, 2 Tr.) zu erfolgen.

Die Bahllocale für die Urwahlbezirke sind von uns mterm 8. d. Mis. durch besondere Beilage zu den hiesigen össentlichen Blättern bekannt gegeben worden.

Der Mlagistrat.

familien Nachrichten

Heute früh 31/, Uhr verstord nach langem schweren Leiden meine innigstgeliebte Frau

Heinriette Radtke

geb. Skibbe im 57. Lebensjahre, was ich hiermit allen Freunden und Bekannten tiesbetrübt anzeige. Tront, den 15. October 1898.

Wilhelm Radtke, Gastwirth.

Auctionen

Auction in Trutenau. Dienstag, ben 25. October 1898, Bormittage 10 Uhr,

werbe ich im Auftrage des Cafthausbesitzers herrn Blodorn wegen Berkauf des Grundstüds an den Meistbietenden vertaufen: 5 Pferde, barunter 1 tragende Stute, 3 Kilhe, hochtragb., 1 Kalb, 3 Futterschweine, 4 Arbeits., 1 Kastenwagen auf Hedern, 1 neuen unbeschlagenen 8" Unterwagen, diverse Arbeitsschlitten, 1 Meltzeun, Pferbegeschitre, 1 Dreichfasien, Fraueng. 15, Eing. Alt. Rog 1. Tr. 1 Reinigungsmaschine, mehrere Pflitge, 2 Eggen, 1 Lands Petroleum: Stragenlaterne mir haten, I Pierderechen, biverfe Möbel und Hausgerath,

Ferner: 200 Centr. Ruben und ca. 300 Centr. Beigenftroh. Fremdes Bich barf zum Mitverkauf eingebracht werden. Den Zahlungstermin werbe ich den mir bekannten Käufern bei der Auction anzeigen. Unbekannte zahlen fogleich.

F. Klau, Anctionator,

Danzig, Franengaffe 18.

Mobiliar-Auction Heumarft Nr. 4. Dienstag, ben 18. October, Bormittags von 10 Uhr ab, versteigere im Anitrage:

1 Diplomaten-Perrenichreibtifc, 1 fl. Berrenfchreib: tifch mit Geheimfächern, 2 nund. Baradebettgeftelle, 1 Rips. Garnitur, Copha, 2 Fautenis, 10 Tafelftüble mit Roghaarpolfterung, 1 Glumentisch, unftb. 1 eleg. nuftb. Säulen-Rleiberschrant, zerlegb., in Gichen, Inuftb. Buffet in Linden, 1 birf. Paradebettgeftell mit Matr., Buffet in Linden, I dier. Paradeberigeften mit Ainte, 2 echt unftb. Trumeauspiegel mit Stufe, 1 nuftb. Speifetafel zu 5 Einlagen, 2 nuftb. Säulen-Kleiberschräufe, 2 bo. Berticows mit Spiegelglas, 2 Küchenglasschräufe, 1 birk. Rieiberichrank, 1 birk. Berticow, 2 feine Pancelsopha, 6 Bertgeftelle mit Marrayen, 3 jeine Sancerjopin, 6 Settgestelle mit Marrayen, 1 Schlaffopha mit Villschug, 2 seine Vlüschgarnit. 2 Rosthaar-Marrayen, 3 Wenerstühle, Speisenozielb-tische, 12 Stühle mit Robrlehuen, Vückerschrant, 1 nußb. Cansense, Spiegelichrant, Pieiterspiegel, Areppiche, Servirtisch, 4 Celgemälde, Nachrische, Waschrifte mit Marmor, Regulateure, Cophatifde, 1 Schlaffopha, Portiere mit Stangen, Pluich-Tifchbeden, Rammerdiener, Rauch tifche, 1 Ritterjopha, 1 fleiner Bronce-Aronleuchter,

biv. Küchengeschirr, wozu einlade. NB. Die Besichtigung von 9 Uhr ab gestattet. Die Auction findet fratt. Die Möbel find pass. 3. Ausheuer. Eduard Glazeski, Auctions-Commissarius und Taxator.

Auction

Alltstädt, Graben 94. Am Dienstag, b.18. Oct.er., Bormittage 11 Uhr, werde ich am angegebenen Orte in meiner Pfandlammer im Wege ber Zwangsvollstreckung:

1 Faß mit 200 Liter Moselwein öffentlich meistbietenb gegen gleich baare Zahlung vers treigern. (4201

Janko, Gerichtsvollzieher.

Muction

in Meisterswalde. Am Montag, den 17. Detob. 1898, Vormittags 12 Uhr, werde ich dafeibst bef bem Eigenthumer David Schlicht im Wege der Zwangsvollstredung

8 Säcke Kartoffeln öffentlich meinoteten gleich baare Zahlung ver-(4217

Neumann, Gerichtsvollzieher in Danzig, Pfefferftadt 31.

Verkäufe<sup>\*</sup> Fortsetzung auf Seite 10.

Belitung von ca. 6 Sufen, Kreis Putia, eine Stunde Bahnfahrt von Danzig, 200 Morgen Weizen-boden, am Gehöft 150 Morgen

gute Wiesen, Torfftich, mit voller choner Ernte, für 27 000 Thir. bei 1/4 Anzahlung zu verkaufen. Off. unr. 04192 an d.Exped. (4192 Gut geh. Biergeich umfth.iof.b. du übern. Off. unt. F 511 an die Exp. Ein kleines Uigarren-Geschält welches gute Umfätze erzielt, ift

von gleich od. spärer zu vt. Zur Uebernahme s. 2000—3000 M. erforderlich. Offert. u. F 495. Hochfeine Flugtauben billig zu verkaufen Schladahl 789, pt., v Ein gutmauid. Kater ift billig zu vergeb. Kumftgoffe 21, 2, Th. 11 1 gut erh. Winterübz.,1jchw.Unz j. fl Fig.z.vf.Unterschmiedg. 23,pt Grauer Uniformmant., neu, bill. ju vert. Scheibenritterg. 1,3 Er. Gut erh. Winterübrz., Damenjag bill. zu vert. Langenmartt 35, 3 Ein Winterpaleiot f. Damen, gerh ift bill. zu vrt. Breitgaffe 64,4 Ein ftahlbiauer Tragmantel, gut erhalten, ift für 2M zu verfaufen Schüffelbamm 27, 2 Treppen. l gur erh. Paleror (Mutelfigur zu verkaufen Laftadie 14, 1 Tr I iauv. Winterüberg. u. Boje für fcl. H. zu vert. Tiichlerg. 54.Lad ITragemant.3.vf.Bottcherg.11,2 Neue Zither, fehr gute Geige zu verf. Neunaugengaffe 1, part Altes Fußzeug u. Gummischuhe wird gut repariet vor I Man, Kinderichuhe 0,50 M, jow. neues durückgejenies Fußzeug ift billig

zu verkaufen Jovengasse 6.15609k Lesezirkel - Journale billig zu verkaufen in (S925 C.Ziemssen's Buchn., Hundeg. 36. Eine faft neue Sacfelmaschine m.Rohwerf, i= u. 2 jpännig, 3.vf. W.Sprengel, Schiblitz 955. (56276 l aut erhalt. Handwagen zu vri Gr. Mühlengasse 20, Kell. (5667) 1 Cementbaffin ca. 1m boch u.br., u.18Thonröhr., 15-16em Durchm bill. zu vrf. Langgart. 23 1. (5666b Wienzenhauer Guitar: Zuher nur hundegasse 102. (5500b 1. Did. Baar Borneren f. bill.3 vert. Retterhagergaffe 1,1. (4048 12 gegerbte Lapmielle find zu verkaufen Almodengasse la.pt. r. Gute Aepfel 5 Liter 40 3, 60 3, 1 M. Seiligenbrunn 8. (5689) At. as v. Europa u.Zimmerhandi

werfz.b.z.v. Baumgarticheg. 45, p. Gine faft neue Tafelmange mit Gewichten billig zu ver-kaufen Piefferstadt 49, 1 Treppe Dillig im 14 Tagen min ist abzugeben Langaarten 6/1 2 große neue Fletschbretter passend fürFleiicher, bill.zu verk. Lastadie Nr. 29, Gartenbaus.

Antikil

I alte englische Uhr mit vorzügl. Rlang, in hohem Hotzugs. halber zu verkaufen. Offert. unter P 451 an die Exped.

Ein g.erg. Eisichrank bill. zu verk Petroleum : Stragenlaterne mir Pfahl, complett, billig zu verfaufen Zoppor, Brombergitr. 8. 1/3 Baffepariour-Amphi I. Reine fof.abzugeb. Off. u. P472 a.d. Exp.

Eine Decimal-Waage Fletichergasse 38 a, zu verkaufen Gin Rlaggenmaft und Rimmer: handwerkzeug billig zu verkauf. Schichau'iche Colonie Nr. 19.

Ein mahagoni (57105 Herren-Schreibtisch, fehr gut erhalten, billig zu verkaufen Langgarten 33, 1 Tr. Alte Tenster, Thüren

und Brennholz billig zu verkaufen Hakelwerk No. 2.

Dung ift abzuholen Lang. Wohnungs-Gesuche

In frequenter Geichafts

gegend wird eine herrschaftliche, helle Wohnung,

mit bequemen Aufgang, nicht höher als erfte Grage, aus 4 bis 6 Zimmern bestehend, gu Contorzweden zu miethen ge-fucht! Geff. Offerten mit Lageplan und Preis unter P 273 an bie Erped. b. Bl. erbeten.

1 Wohnung, 4-5 Zimmer und Zubehör, in ber Mildykannengasse gum 1. April 1899 gesucht. Off.

herrichaftliche Wohnung. 6 Zimmer, Beranda, Garten 2c.

hans- und Grundbefiher-Berein ju Dangig. Liste der Wohnungs-Anzeigen,

welche ansführlicher sur unentgeltlichen Ginsicht im Vereind-Bureau, hunbegaffe 109, ausliegt. welche ansführlicher bur uneutgelitigen Einsigt in Bereind-Bureau, Hundegasse 109, ansliegt.

1050,— 83., wersetzgsh., sogl. od. 1. Oct., hirjeg. 15.2. A. I.Et.
1500,— 1gr. Lad., durchgeh. nd. Judeng. 1. Milchfanneng. 8.
mit ar. gew. Kell., soj. od., spir., Näch. 45 b. Grund.

480,— 23., Mdcht., h.Küche, Zub., Thornicheg. 1, Uschr.
350,— 2 Bimmer, Entr., Zubeh. Münchengasse 12, part.
280 bezw. 180, 2 bezw. 181m., Werkt., Langt., Hauptstr. 72.
475,— 33., Et., Mchst., eig. Borgt., Langs., Hauptstr. 72.
475,— 33., Et., Mchst., eig. Borgt., Langs., Hauptstr. 72.
950,— 53., Zub., Eintr. i. d. Gart., Heumst., Langt., Gernben 47.
1000,— 4 Zummer, Zubehör, per st. Oct., Holzmarkt 7, 3.
900,— 6 Zimmer, Zub., Poggenpiuht 42, 3. Mäh. part.
800,— 4 Zimm., Zub., Heil. Geistgasse 106, st. Näh. 3. Etg.
1300,— 7-8 3., Zub., L. Eig., Bei. v. 11-12, Fleischergasse 2.
950,— 53. mm., Zub., part., Käh. Brodbänkengasse 14, st.
480,— 43., Zb., Langt., Bahnhofstr. 23. M. Hauptst. 34b., Post.
600,— 33. Zub., Sands., Bahnhofstr. 23. M. Hauptst. 34b., Post.
800,— 43., Mädchst., sogl., Meibeng. 35. N. Hauptst. 34b., Post.
900,— 53. mand., L. Eng., Beideng. 35. N. Hauptst. 34b., Est.
1600,— 12. Mädchst., sogl., Meib., Beil., Gessge 124, st.
1600,— 13. Mödstr., sogl., Meib., Beil., Gessge 124, st.
1600,— 13. Mödstr., sogl., Meib., Beil., Gessge 124, st.
1600,— 18. Mödstr., sogl., Meib., Beil., St., Gruppen 39., Mb., Set.
750,— 18., Mödstr., sogl., St., L. 1. Jan., Suppen 39., Mb., 46.

750,— 43., Mochft., rchl. 3bh. Bej. 11-1 | chaifeng. g. Kh. 8. Et. 750,— 12b., f. 30J. Klogeich. 3.1.4.993angebr. Rh. Seith. 3.2 800,— 130hn., a.3. Comt. paff., 3.1. Jan. Hundeg. 92, Mb. 46. 1300,— 32. comt. paff., 3.1. Jan. Hundeg. 92, Mb. 46. 1300,— 33. com. 26b., Bades., Mocht. 3bh. Bol. 3bin., 26b., Bades., Mocht. 3bh. Bol. 3bin., 3b., 3.1. April 99, Langenm. 13, Saalet., Rh. 3. 700,— 42-ffir., 3., Srt., Mic., eig. 95., 3., fot., Mottlaug. 12.2. 500,— 8 Zimmer, Mädchft., Zubeh., 1 wart. bei A. Fey, iof. 38im., ion., Mädchft., Zubeh., 1 wart. bei A. Fey, iof. 860,— 43im., Gart., Zub., iof. Langfuhr, Neufchottl. 9a., pt. 600,— 35im., Juh., 1., April Lyfid, mt. 12, 1. N. Tohiasg. 26.1. 900,— 43., Mochft., Speifet., furtl. 3b. Langenm. 21, Saalet. 1150,— 53., Bb., Mädch3., Gart., rchl. Zub., Schw. Meer6.2.

900,—43., Mochit Speifek, jurl. 3b. Langenm. 21, Saalet.
1150,—53., Bd.-, Mäddy., Sart., rchl. Zub., Schw. Meere. 2.
1000,—63., Bud. B., B., Bd., Langf., Optitr., N. Heilighr. 25.
1200,—53., Sb., Sthle., B.-, Mchit., Thornichw. 13., 2. N. 14 pt.
1200,—63., Mchit., 2Bale., Zub., Langf., Johannisby. 7, pt.
1200,—53., Mchit., 2Bale., Zub., Langf., Johannisby. 7, pt.
1700,—93., Bad., Seiflöz. V. Nrzt bew., Hundy. R. 2. 1700,—93., Bad., Seiflöz. V. Nrzt bew., Hundy. R. 2. 1700,—13., Rangf., Stall., Bb., Langf., Newidottl. 16.
550,—8 Jimmer, Bale., Entr., Zub., Bijchoidberg. 5, 2.
1200,—33., Zab., evil. Badz., Gaseinricht., Langgaffeld. 1.
Bohnung v. 4 bezw. 7. 3., Badez., Gart., Petershag.a. d. Nad. 10.
4 und 5 Jimmer, Bubehör, parterre, Weidengaffel. 4a.
Derrich. Wohn. v. 53., Badez., Jub., Langf., Hauptitr. 52., Nh. 2.
Bohn. v. 2-63 im., reich. Zub., Langf., Pauptitr. 52., Nh. 2.
Bohn. v. 2-63 im., reich. Lub., Langf., Pauptitr. 52., Nh. 2.
Bohn. v. 2-63 im., reich. Lub., Langf., Pauptitr. 52., Nh. 2.
Bohn. v. 2-63 im., reich. Lub., Langf., Pauptitr. 52., Nh. 4.
2 große Zimmer, 1. Eig., (bisher Confumgeichäft) Ziegengaffed.
Die Bureauräume v. Drn. Justigr. Goldmann z.v. N. Sundeg. 46.

Die Bureauräume v.Hrn. Justigr. Goldmann 3. v. N. Jundeg. 46, Das Relierlocal Langenmarkt 7 ist z. verm. Nh. Hundegasse 46.

Hundegasse 83|84 ist die herrichaftliche Wohnung in der 2. Einge, besiehend aus 10 Zimmern mit Babesiube und reichl. Zubehör zum 1. April 1899 eventl. auch früger zu ver-

Metbungen beim Caftellan der Ressonice Concordia. Schlapke 106, Hauptitrage, ifi Unterwohnung, Stube, Cabinet, Küche, Rellet, Stau jofort zu beziehen. 5579b

Halbe Allee,

miethen.

Heiligenbrunnerweg 108, st die erste Etage, bestehend ius 5 Zimmern, Balcon nebst Zubehör, billig zu vermiethen. Käheres dafelbst hochparterre oder Breitgasse 119. (5601b Lanugaffe 51 fr. Wohn. 3. v. (3989

Langfuhr, Ulmenweg 13 ift eine herrschaftl. Wohnung von 4 Zimmern mit elektr. Beleuchtungennlag., Bad, Borgarten von fogleich oder folt. 31 vm. Nah. Taubenweg 2,2. (5449) Langgasse Nr. 15 ist die 1.Etags zum April 1899 zu verm.(52811 Broddänkengasse 23, 3. Et. Zgroße Zimmer, Küche, Cabiner, Bodengelaß, Preis 400 & jährt. josort zu vermierken. (55306

Johannisgasse No. 58 1 Wohnung, best aus 1 gr., 1 fl Zim., hell. Küche, Keller, §. 1. Noov an anft. Dame zu vm. N.v. (55411 Jäschkenthalerw.20 u.Johannis berg7, Langs., s. 2 herrich. Wohn. 4-53im.2c.jof.3.vm. Zu erf.Nchm 53aichtenthalerw.2e.p.1(5302 1 Wohn. zu vrm. Gr. Bädergaffe's

Piefferstadt 29 find 8 Zimmer, Entr., Mädchen tube und Zubehör fogleich zu vermiethen. Näheres pt. (54261 Garrena, 1ift e. Wonn. p. 281. Ch u. Bub. von gleich zu vrm. (55951

Biegengaffe 2, 1. Ctage, ift eine herrichaftliche Wohnung von 8 Gruben, Entree, großer heller Rüche und Boden von aleich zu ve miethen. (5673t und Küche gleich zu verm. (5687)

Brabank 9, 1 Tr., tebend aus 2 Stuben, Cabinet, geller Küche, Boden und Keller zu vermieth. Preis incl. Wasser zins ab 450 - L Zu erfragen Brabank 16, im Comtoix. (5665b Emans 26 ift eine Wohnung,

besteh, aus 2 Stuben, Cabinet, Rüche, Boben, Keller, Hof und Eintritt in ben Garten fogleich au vermiethen. 3 Juim., Balcon. Bod. von foiori poer ipater für890 bezw. 425.Mau verm. Langfuhr, Ulmenweg 7 Langgasse 51, freundliche Wohnung, 500 A, zu vermieth Räheres im Laden. (885)

Langfuhr, Jäschkenthaler Weg,

Janggarten 113 1. Steindamm 2, 1 ift eine Horwohnung zu vermich Salvatorgaffe 1-4

find Wohnungen zu 18 und 27 Azum 1. Robember zu vermieth Fortzugshalber Wohnung für 15 A, 4 Fenfter Straßenfront 3um 1. Rovember zu ver-miethen, im maifinen Hauje. Schidlitz, Oberstraße 286 a. Tijchterg. 82, Stuben. Cab.gl.o.ip. zu verm. Rah. Weideng. 16. Klabs.

Ein größerer Laden in Boppot, in der Mitte der Seestrage belegen, mit Wohnung, vom

1. April 1899 zu vermiethen. Anfragen an die Expedition ber Zoppoier Zeitung. Erichsgang 4 ift e. fl. Wohnung vom 1. November an kindl. Leute zu verm. Näh. Weidengasse 80.

Stube, Küche, fep.Eg., 1, a. allft. Berf. b.z.v. Off. u. F 450 a.b.Exp. Langfuhr, Efmenweg 10, find noch 3 herrschaftl. Wohnungen von 2 Zimmern, groß. Entree, Rüche, Speisekammer, Keller u. Boden zu verm. Näh. daseibst. Langgarten 52, 1, find 6 Zimmer Cab.ec.zu vrm. Meld.2 Tr. (5698)

Portt. Graben 49 2. Grage v.6 hell.geräum.Bim., B. u. reicht Bub. z. Npril90 zurm. A1450. Bef 11-2. Rab Neugarren 22d. (5678)

Schidlit, Luterftrafe74, Wallpl. Br. : Wohn. S 3. , Zub. . auch Bur. o. Geich. fof. z.v. Melzerg. 6, 1. Dirichgaffe 14, neu decorirte Wohnungen von 8 Zimmern und Zubehör sofort billig zu vermiethen. Näh. 8 Tr. (58876

Boppot, Danziger-Ede Schäferftr., find Wohnungen von 4 und 5 Zimmern und allem Bubehör fehr billig von gleich gu verm. Näh. Wilhelmstraße 85. hintergaffe 20, 2 Er. find gwei Stuben ju permiethen.

Eine Wohnung von Stube,Rüche u. Bubeh. ift an finderl. Leute ob. ältere Dame vom 1. November zu verm. Gr. Mühlengasse 18, 2, r. Frol. Wohnung von 2 Zimmern und Bubeh. für 210 A zu verm. Reufahrmaffer, Schleufenftr. 13 Kl. Walddorf 1 ift eine fleine Wohnung zu vermiethen. Schmicdegasse27 e.Wohg.zuvrm.

Derschungshalber meine Wohnung Sandgrube 46, 2. Ctage, miethfrei. Goecke, Marine Baninfpector.

Derrichaftliche Wohnung, Languarten 29, 5 bezw. auch 7 Zimmer, Bade-finbe, reichlich. Zuvehör, Garien mit Laube, per sofort eventuell auch später zu vermieth. (5683)

Limmer. Ein fein möblirtes Wohne und Schlafzimmer v. gleich oder fp.

zu verm. Langgarten 5, 2 Er.

feparates, gut möbl. Zimmer ofort zu vermiethen. Deil Geifig. 40s t. e.frd. m. Bb3.m. fep. Eing. fof.b.a. Hrn.4.vm. (56266 Dienergasse 12, part.ift ein möbl. Zim. m. fep.Eing. v.gl.z.v.(56816 Langgarten 9, 4Tr.ein gut möbl. Borderz.an1-2Hrn.zu vm. (5647) Heil.Geistzasses1,1Tr.ein fein m. Borderz.v.gleich zu verm. (5648b Burgftrage 20, part, ift e. fein möbl.Zimmerguvermierh. (56766 1 gut möblittes Zimmer zu om Längfuhr, Hauptitraße 34. (5642) I gut most. Stubchen ift an einen anständigen herrn oder Dame zu verm. Rähm 15, Thüre 6. (56436 Weibengaffe 1, 3 Tr. rechts, moot. Bimmer gu vermiethen, (5674 b Eine ord.Perj.j. Schlafft. i.eig. 8. Johannisg.46 Eing. Pererfilteng.

Breitgasse 22, 1 g. möbl.Vorderz. v.gl.zu v.(5551b Weibengaffe 32, 2 Tr., fleines mbl. 3.mirg. Penf.bill. zuv. (54616 Borit. Graben63, 1, mbl. Vorderz an 1 frn.o. Dame zu verm. (5567) Brodbankengasse 31, 2, eleg Bimmer u. Cab. zu verm. (56146 Langgart. 61, 1 ift e. möbl. Bordrz. nebit Cab., fep. Eing. fof. zu vrm. Vorderzimmer a. Cabinet möbl Frauengasse 29, 2 Tr., zu verm Reufahrwasser, Olivaerstr.65, 1, gut möblirtes Zimmer zu verm lgut mbl.Zimm.ift an e.jg.Mann

zu vrm. Fohannisansse 55, Th.6. Beidengaffelb,2, mbl. Bordz.fep. gel., mit a.oh. Penf. an Hrn. zu om, Pfefferstadt 53, 8 Tr., möbl Borderzimmer an anfi. H. zu vm. 1 fep. Zummer ift un e. einz.Ber ju verm. Hint.Adl. Brauhaus 18 Karpfenseigen 7, 2, find zwei gut möbl. Zimm.mit fep. Eing.an 10d. Herren vom 1. Novbr. zu verm. 1 anständig möbl. Zimmer ift Meizergaffe 11, 1 ift ein freundl. mbbl. feparat gelegenes Border. zimmer zu vermieihen. Nöbl. Borderzimm, mit auch ob

Benf. zu vrm. Frauengaffe 44, pt. Gin möblirtes Zimmer zu ver-miethen Borft. Graben 20, 1. Gin freundl. mobl. Bimmer von sofort oder später zu ver-

miethen Rövergaffe 21, 8 Tr. But möbl. Zimmer ift von fofort au verm. Tobiasgasse 4, 2, vorne Cabinet zu verm.an jg. Mann od. anfi. Dabchen, d.tagsüber im Geichaft ift Langgarten 70, 8. Th., 2. Mattenbuden 5, 1 Er. ift ein gang jep. möblirt. Borderzimmer an einen feinen herrn gu vermieth. Jopengaffe 19, 8. Etg., ift ein eleg. möbl. Borderzimm., auf 23.

mit Schlafz. an e.anft. H.zu verm. Schidlin 59 ift ein möblirt. Zimmer billig zu vermiethen, zu erfragen im Laben. möbl. Zimmer mit fep. Eingang

ofort zu verm. Schufgasse 1 b Eine möblirte Stube mit voller Pension zum 1. Nopbr. zu verm. 3um 1. April 1890 gefucht. Off.
mit Pr. unt. P 457 an d. Exp. d. Bi.
1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
2. Treppen rechts. 1-3 Uhr und ohne Penfion zu vers.
St., R.u. R., mgl. Altift. Off. u. P432.

Abends von 7 Uhr.

(4077)

Gut Möhlerts Pimiller Breitz. Breitz. 53, 1, i.m. Bordoz-d. v. (56956)
1 möhl. Bimmer an 1—2 Herren.
3um 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. Breitz. S., I.d. m. Bordoz-d. v. (56956)
1 möhl. Bimmer an 1—2 Herren.
3um 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3u vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3un vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3un vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3un vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3un vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3un vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3un vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3un vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3un vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3un vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3un vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3un vermiethen.
Michers Thorn Ger. d. B.
3un 1. April 3un vermiethen.
Michers Thorn G

Ein möblirtes Zimmer mit fep. Eingang ift Sirichgaffe 8, p. zu v. Reujahrwaiser, Schulstr. 2, ist e. möblirte Wobnung zu vermieih. Ein frol. möbl. Zimmer mit fep. Eing. ift zu om. Bfefferstadt 55,p. Kalkg. 2 H.-Etg. ist ein gut mörl. Zimmer von gleich zu vermieth. Gut möbl. Borderzimmer ift zu vermth. Brodbantengoffe 32, 2, Peterfiliengaffe 3,e. mobl. Bimm. für 2 Personen, gang sep., zu vm. Cabinet, fep. Eing , von gleich gu verm. Ochfengaffe 2, 1 Tr. vorne. Ralfgaffe 2,1, ift ein fein möblirt. Zimmer mit a. v. P. billig zu vm. Bute Schlafftelle an j. Leute von gl.zu v.Hohe Seigen 26,2 v. rechts. Möbl. Zim. m. Cab., f. g. Penf. f. 60 M. mon. zu v. Brandg. 9. Pfefferstadt 49, 2 ift ein möbl. Zimmer sofort zu vermiethen. 1.gut mbl. fep. Borderz. 1. Nov. zu verm. ParadieSgaffee 7,3,173. Um Stein 11 ift eine möbl. Stube mit auch ohne Benfion zu verm. Thornscherweg 8, pt. lfs., ift ein möbl. Zimmer zu verm. (5509b

Möblirtes Zimmer zu ver-miethen Heil. Geiftgaffe 37. Elegant möbl. Borderzimmer mit Cabinet von fafort gu verus. Bu erir. Altft. Graben 79, 3 Tr. 1leer.h.Zimm.m.fepar.Eing. jum 1.Nov.3.0m.Brodlofengasse 2, 1, Di. Geiftgaffe 36, 2,ift e. f. m. jep. Corderz a. 1-2Herr. m. P z.verm. Boggenpf. 71, 2, jaub.u.gur möbi. Borderzim.von fof. bill. gu verm.

Freundl. möbl. Vorderzimmer ist zu vermiethen Alestädtischen Graben 82, 2 Treppen.

Frål, möbl. Borderzimmer an 1-2Serren p.1. Nov. ju vm., auf B. Penfion Beterfilieng. 17,2. (57146 2—8 anst. jg. Mädchen, die den Tag über n. zud. sind, sinden anst. Schlafst. Gr. Krämergasse 10, 2. Pfefferstadiös, Eg. Baumgrischg., 2Tr., ein möbl. Zimmer zu haben. Möbl. Borderzimmer ist zu ver-miethen Scheibenritterg. 1, 3 Tr. Mattenbuden 4 fann fich ein Theilnehm, jum möbl. Zimmer mit Pension meld. Preis 40 - 16 Thornfcher Weg 7, 2, rechte. ichon möblirt. Bimmer, feparat

gelegen, zu vermiethen. Brodbantengaffe 83, 1, ein helles Zimmer ohne Wlöbel im Hinterhause an eine anft. Dame od. hen. 1. Nov. zu vm. Auf Bunich Benil flein., einf.möbl.Zimmer,Nähe Centr.-Bahnh., v. al. ob. fpåt. 3u vm. Elifabeth-Kirchengasse 5, pr. Cleg. mösl. Zimmer ift v. fofort zu vm. Salvatorgasse 10, Prechts, Ede Gr. Berggasse, im n. Hause. 1 Enb. m.a.o.Bett. ift a. e.anft.Fr. od. Middeh. Fobannisg.12,2,5.0m.

Ein gut möbl. Vorderzimmer 311 verm. Holzmarkt 6, 2. (57086 Schletzitange 8 ist ein fein möbl. Zimm. mit fep. Eing, v. fof.z.vm. hundeg.89.1,ift ein mbl.Borderg. o.iof.od.1.Nov.an ein.Hrn.g.vrm. Langgarten 23, 1, ist ein ganz separat gelegenes möblirtes Zimmer von sosort oder . November zu vermiethen. Gr.Mühleng. 18, 2, g.mbl.Zimm. mit fep. Eingang fofort zu verm.

Frauengaffe 10, 1 Cr., ift e.eleg.möbl. Borberg.u. Schlaf-gumm., auch Burichengel., an einen ein.Herrn zum 1.Noobr.zu vrm. In feinem Haufe (Hochparterre) nahe dem Winterplatze, ist ein möblirtes Zimmer mit fehr guter Pension vom 1. November zu vermiethen Borst. Graben 44a.

Weidengaffe 1, 2 Cr, ein möbl. Zimmer zu vm.(57026 Fraueng.17,1, möbl. fep. Zimmer m.Penf. f. 55% k. mon. z. Näh. 2Tr. fein. Zimm. mit fepar. Eingang ofort zu verm. Breitgasse 59, 2. Ein möbl. Porderzimmer

ist an 1 bis 2 herren zu ver-miethen Frauengasse 34. 1 Tr. Am Jacobsthor 8, 1, fit ein frol. möbl. Zimmer zu verm. (5699h Dolzmarte 17. 8 Tr., find zwei mbbl. Zimm., m. auch ob. Benfion, eventi. Clavierbenutung zu vm. Gin gut möblirt. Borbergimmer ift zu vermiethen Altstädrischer Graben 12-18, 3 Treppen. Mehr. anft. Leute find. gut. Logis

mit Befoft. Fleischerg. 6,1. (56136 Ein junger Mann findet gutes Logis Drebergaffe 19, 2 Tr. Junge Leute finden guret Logis Dienergasse 15, 1 Treppe. Unfländiges Logis zu haben Fleischergasse 45, parterre. 1-2 orb. j. Leute f. Schlafft. mit

auch ohne Raffee Birfchg. 9, 1, 1. 1-2 junge Leute finden Logis Pfefferstadt 44, 2, vorne. Ein anftänd. junger Mann find. gutes Logis 1. Damm 2, 3 Tr. Ein anftändiges Logis zu haben Däfergaffe58, 3Tr.. Ife. fungerMann findet gutes Logis

im Cabiner Baumgarticheg. 40,1,0 Ein junger Mann findet Logis Niedere Seigen 8, 8 Tr. Ein jg. Mann find. Logis

2 junge Leute erhalt. Logis | 1 Schüler od. jg. Raufmann f. gute | Baumgartschegasse Nr. 5, part Ig. Leute fd. Logis Töpferg. 22, 2 1—2 junge Leute find. bill. Logis b.e. Wittme Peterfiliengaffe 15,8 Logis ift z. hab. Laftadie 23. 24, Of Zwei junge Leute finden rogis Junkergasse Rr. 8, 1 Treppe

Junger Mann findet fauberes Logis Mauicaasse 5, 1 Tr., links Ijg.Leut. f.g.Log. m.o.ohn.Beföjt. Weideng.27, E Schwaneng., T.12 Junge Leute finden anständiges Logis Ri. Rammbau 6b, part. Junge Leute finden gutes Logis im fep. Zimm. Tijdlergoffe 6, pt. Ein anfiand. janger Mann find. freundl. Logis Rittergasse 22 b, 2 1—2jg.Leut. find.g.Log.i.Cabiner (mon. I.A.) Burgarafenftr. 10.1,0 Junge Leute finden gutss Logis Mauergang 1, 2 Treppen.

1 anst. jg. Otann find. vom 1. Nov im fein möbl. Zimmer e. Schlaf ftelleTobiasgaffe 1-2, 4 Tr. linfs Ein jung. anft. Mann find. jaub Logis Spendhausneug. 4, pt., Ifs. 1 auch 2 auft. junge Leute find. auf Logis i. Cab. Am Stein 15, 3. Et Auft. jg. Leute find. 3.15.Oct.auft. Logis Johannisg. 63, 2Tr., vorn. Junge Leute finden Logis Sifchlergaffe 10, part.,rechts.

Junge Leute finden gutes Logis Niedere Seigen 8, 2, r. Junge Leute finden gutes Logis, auch mit Betöftigung, Al. Hojennäherpaffe 4, parterre. Anfiandige junge Leute finden Logis Gr. Rammbau 18, 2 Tr 1 junger Mann findet anft. Logis Spendhausneugaffe 5, pt. rechts Junger anständ. Mann find. gut. Logis Häfergasse 12, 1 Tr. ven 2 junge Leute finden Halb. logis Beuilergasse 5, 3 Tr.

Anft jung. Mann find. gut. Logie mit Befoft. Schmiebeg. 25, 2, fint Junge Leute finden gutes Logis ober junger Mann als Mibe wohner gesucht Häfergaffe 58, 1 Lanft.jg. Mann finb.gut. Logis be einer Wwe. Johannisgasse 32, 3 1 anfrändig. Mann findet Logis Tilchlergasses2, 1Treppe, vorne. Junge Leute finden Logis Hinter Ablers Brauhans 19.

Logis im vig. 8. m. g. Belöft. t.p. B. f. 8 . M. v. fofz. h. Laftadie 10,2. 2 anft. ja. Leute find. gutes Logis mit Betoft. Schuffelbamm 12, pt. Ra. Leute find. gut. Logis m. Bet Schüffeld. 15, Eg. Baumgarticheg Junge Leute finden Logis Töpfergasse 21, 1 Treppe.

Anst. junger Mann findet gutes Logis Drehergasse 9, parterre Gutes Logis finden junge Leute Große Saffe 19 Jungeleure erh. fofort Logis mit Befostig. Schiffeldamm 38, part. Ein junger Mann finder gutes Logis Poggenpfuhl19, Sint. S., 1 Lanfiand. jg.Leute find.g.Logis i Borderz. Sirichgaffe 18, part. Iks Ein jung. Wann find. gut. Logi: Pfeffern.55, Eg. Baumgartscha.2 1-2 junge Leute find. bill. u. gut Logis Schüffelbamm 16, part

Junge Leute finden gutes Logis Tagnetergaffe Rr. 10 G.Logis zu hab.Paradiesgasse10 Ein ord. jung. Mann f. gutes Logis Altfiadt. Graben 91, 1 Tr., vorne

finden Logis Frauengasse 12, pt. im eign. 3 Häterg. 30,2 a. Fischm 2-8 junge Leure finden von gleich anft. Logis Juntergaffe 8, 2 Tr Anft.jg.Mann find.gut.Logis mit Betöft. Fleifcherg.46, 3, x. (57136 A.j Mann f.g.Logis Sammtg.2,1 1 anft. jg Mann find. faub. Logis mit gut. Bet. Böttchergaffe 11, 2 Jg. Leure finden von gleich gutes Logis Kähm 15, Th.1, amFischm. T junger Mann findet anftändig Logis hatelwert 14, 1 Tr.vorne J. Leure find.anft.LogisFleischer. gaffe64,Eing. Bärenhof, Thüre 2. Junge Leute finden gutes Logis Tobiasgasse Nr. 6, 2 Treppen. Gut.Log., auf M. Del., bei e. Wwe. zu hab. Dehlmühlengaffe 11, 1, v. Junge Leute finden gutes Logis mit Befoftigung Gr. Badergaffe? Ein anftand. jung. Mann findet Logis Borrdergaffe 12, Sof,1Er. Logis zu haben Faulgrab. 17, unt. Anft. junge Leute finden gutes Logis Altift. Graben 60, 1 Tr. E.Fr.od.Moch f.f. als Mitbewhn m.a.oh. Bett.mlb.Hätergasse 60,2 Anständ. Mädch. als Mitbewohn, v. gleich gef. Ochsengasse 2, part. In e. anft. Saufe bei einer anft. Wittwe wird ein Fraulein, welch, b. Tag über im Geich. ift, als Mit-bewohnerin gefucht. Dff. u. F454.

Pension

Gute Benfion The für Kinder mit gewissenhafter Beauffichtigung ber Schularbeit. zu haben bei Frau Kling, Pfeffersiadt 42, 2 Tr. (54566

Gute Pension, auf Wunsch eigenes Zimmer, bestens empt. Weidengasse 32, 1 Tr. (55946

Bestempfohlene Penfion f. Schülerinn.frei Holzgasse 82, 8, vis-a-vis d. Victoriaschule. (55976 Ig. Mådchen od. Schülerin find. J.Goldfarb, Tabatfabriten, g. Penf. Pfefferstadt 30, 2. (56256 Breuftisch Stargard.

Benfion Hundegaffe 87, 1. (56466 Benj. für ein. anft. Handwerf. in Jamilie zu hab. Mauseg. 13,2,188. Eine alleinsteh. Dame (Wittme) sucht e. Dame (am liebst. Lehrerin) unt.gunft. Beding.a. Penfionarin. Offert. u. F 410 a. d. Exp. d. Bl. Schül.ob. El. sowie Rind. find. gute bill. Peni. im eigenen Zimm. mit Clavierbenut, Seil. Geiftg. 43,3,1. Weidengasse 34a, 2Tr., Eingang, Hirjchgasse, finden 1—2 Knaben gute, frdl. und billige Pension.

Div. Vermiethungen Winterplat 15

eine Comtoir-Gelegenheit, bestehend aus 2 Zimmern, zum 1. October d. Is. zu vermiethen. Räheres baselbst 1 Tr. hoch. (708

Laden Markauschegasie, 3. 8. Walter's Schirmgeschäft, vom 1. 4. 90 ab zu vermiethen. Umbau beabsichtigt wie Nachbarladen. NäheresLangasie 11, 1Tr. (4022

Ladenlocal,

geräumig, mit 2 großen Schau-fenstern, renovirt, ist Porte-chaisengasse, Ede Langgasse, beste Geschäftsgegend fogleich zu vermiethen.

F. Puttkammer, Langnasse 67, 3. (3749 Gin Comtoir gum 1. Oct. zu om. Boggenpfuhl 9tr. 22/23. (2870 Stall für 2 Pferde, Remije und Scheune billig zu verm. Schön-feldermeg Nr. 77 (Stadtgebier). 1 gr. Nemije n.Hofpl.=Anth. v. gl. od. 1.Nov. z. v. N. Jungferng. 3.

Ein helles Comtoir Heines Handen (56816)
Sleines Hand, jeit Jahren

ein Mangelgeschäft betrieben, ift sofort od. ipater guvermiethen. Sandwerker, die a. das Stragens fegen übernehmen, werd.bevorz. Melb. Hl. Geiftg.124,1, Comtoir. Gin freundlicher Laden

mit auch ohne Wohnung sofort zu vermiethen Holzmarkt 5. Lad.z.jed. Gesch. pass. ist sofort zu vermiethen. Räh. I. Damm 10. Ein Laden nebst Wohnung von sofort zu verm. Poggenpficht 9. Käthlergasse 2 ist von josort die Barterregelegenheit, zu jedem Beichäft paffend, zu verm. (4169 Tischlerg.32, Lad. m.gr.h.Kell.für 25.M z.v. Räh. Weideng, 1b. Klabs

Offene Stellen. Mtännlich.

Tüchtige (3834 Maschinenschlosser, Former und Schmiede find. fofort dauernde Stellg. bei Gebr. Kirschstein,

Pr. Holland, Mafchinenfabrif und Gifengiegerei. Ein Kürschnergeselle findet bei hoh. Lohn danernde Beschäftigung F. Vihoefer, Kürschn.-Otstr., Dirschan. (3902

Tüchtige Waterialisten suche i.Auftr. p.fof. u. fp.Marte beil. Preuss, Danz., Drehrg. 10(5129 Ein Rodarbeiter für d. Beschäftigung ges. Altes Roft 4,1 Tr. W. Ziehm. (56506 Ordentlicher zuverlässiger

Budbindergehilfe für dauernde Stellung fann sofort eintreten bei (4140

H. Krieger, Buchbinderei u. Papierhandlung,

Bütom. Schneidergef., gut. Urb., stellt ein Abramowski, Jopengaffeb (5684b Gin Schneider für Neparaturen fann sich melben Hundegasse 15.

Ein Bote m. ein Dienstmädchen finden fofort Stellung im Stadt - Lazareth in ber Sandgrube.

Wer Stelle sucht, verlange ans. "Allgemeine Bacanz.-Liste" W.HirschVerlagMannheim.(2780

15% Provision. Agenten sucht Cognachrennerei H. poftl. Bingen. (3670

Agentinnen für den provisionsweisen Bertrieb non

Herruhuter Leinenwaaren perruhuter Letnen fowie wollenen Damenkleiderstoffen gesucht. Offerten an A. Dürninger & Co. (1701

Tüchtige Kautabak = Spinner, sowie Kollenmacherinnen

Gine Greizer Firma fucht gegen hohe Provision Vertreter und

Sonnabend

Vertreteriumen, welche Damen - Aleiderstoffe gegen Nachnahme an Private verfaufen tonnen. Lohnender Rebenberdienst für Schneiderinnen. Offerten unter U 136 an Haasenstein & Vogler 21.=6. Leipzig, erbeten.

Ein Schneidergejelle findet Bechäftig, Gr.Wollmebergaffe23,1 din Bardiergeliffe tann fofort o. Brumm, Weibengaffe 27. Ein Tischlergeselle fann fich melden Schneidemühle 6.

Aelterer Buchhalter für hiefige Braueref gefucht. Offerien unter F 475 an bie Exped. hiefes Bl. erbeten. (57036 Tüchtige Osenseker tellt fofort ein J. Neander,

Eöpfermeister, Paradiesgasse 27

Schubmacher tonnen fich melden Tifchtergaffe 45, 3 Tr. Für ein größeres Co-lonialwaaren- und De-likates: Geschäft wird ein tüchtiger Commis gesucht. Eintritt infort. Off. unt. P516 an die Exp. d. Bl.

Ein Arbeiter mit gut. Zeugniss wird Hopsengasse 108 gesuch Ein Tijchlergeselle (Bauarbett, gesucht Bfefferstadt 58.

Ein tilchtiger Marzipaugehife der besonders in groß. Marzipan äten Hervorragendes leiftet findet bei 85 M wöchentl. Gehalt Stell. bei A. Lindemann, Dangie Bimmerit.t.f.mld.Roff.Martis,

für die Rachmittagsftunden ber Strede Rohlenmarft = Emaus sucht die elektrische Straffen bahn. Bewerber, welche ir Emaus ober Schidlitz wohnen und 30 M Caution stellen tonnen, wollen fich im Burear in Langfuhr melden.

Tüchtige Maschineuschlosser, sucht von sosort

Theod. Kosch, Oliva, Maschinenbau- u. Reparatur

Töpfergef.t.f.meld.Holgaffe2 Daselbst ist ein alt. Ofen zu vert ltücht.Barbiergeh. f. jojort eintr Weid. Brauf.Wajj.5,Restaurant

Tapezier-Gehilfe fann eintreien Johannisgasse 21. Tügt. Schloffergesellen werd, eingestellt Johannis

Schneider-Gesellen tonn. fich melb. Maufegaffe 5, 8

Tücht. Maurerpolir sneht P. Wagner,

Gesucht intelligente redegemandte Leute fowie Kriegsveteranen, ehemal. Unterossic. zum Bertrieb ge-feslich geschützten Artifels. Nachweist. 20-80 M tägl. Berd. Näh. St. Josephs-Haus. (56796

Ein tüchriger Rodarbeiter für faubere Arbeit, aber nur solcher melde sich Brandgassel0/11,1,188.

Ein Stubenmaler für kleine Arbeiten findet für längere Zeit Beschäftigung Töpfergasse No. 23.

tüchtige Politerer, sürdauernde gute Arbeit gesucht. (4082) A. Schoenicke & Co. Die biesjährige

Arbeiter - Annahme Montag, den 17. October er. (4115 ftatt. Zuckerraffinerie Danzig

in Menfahrmaffer. Für Hufbeschlag und fämmtliche andere Schmiebearbeiten wird ein tüchtiger

gesucht, ber felbstftändig gu arbeiten versteht. Melbun Weibengasse 40, 2 Treppen Meldungen

Für Berlin u.Schlesw. j.Anecite u.Jg.,Reise fr.1.Damm11.(5899b Hotelb., Hausd., Kutscher fof. bei üch.Lohn ges.1. Damm 11. (54006 Agenten, welche ichon Privateg. hoh. Berdienst verl Menzenhauer & Co., Sundeg. 102. (5604)

Em junger tüchtiger Bäckergeselle tann fosort eintreten (4920 A. Tews, Tiegenhof.

Gute Rocarbeiter können fich meld.Elisabeth-Kircheng. 5, part. Schneidergefelle fann sich melden Hundegasse 28, 1. (57116 Bis 10 Mark tagl. Berdienft.

Th. Müller, Baberborn. Ein ordil. Tischlerges. auf Wöb. geübt mlb.sich Fraueng.11,Hs.,pt.

Mehrere

Steinschläger

fucht von sosort bei dauernder Aufnahme. Beschäftigung. Zielinski,

Menftadt i. Weftpr.

Bu melden beillassen, Sagorich. Ständigen Boten

mit Caution judit per sosort Deutsch. Versicherungsbureau, Goldschmiedegasse 13. Sut. Rodarb.,aber n. folder f. fich melden Fifchm. 10,2. W. Preimuth. Postillone undkutscher fönner melden Vorst. Graben 66, 1 Er.

Reise-Juspectoren (zur Bertretung d. S. Directors) jowie Caffirer und Agenten Bersicherungs . Bureau Deutschland", Jopengaffe 12.

Lonnender Nebenverdienst bietet fich folv. Gefch. in jedem Stabt- u. Landfreis, w.mit Landwirthen und Pferdebesthern arbeiten, burch den Berkauf fehr lohnender Special-Artifel iner ersten Fabr. chem. techn. Froducte. Special-Artifel für Thierpsleger und Landwirthe. Offeren unt. J 3946 beförbert die Annoncen : Expedition Jak. Vowinckel, Elberfeld. (4156

Mehrere Laufburichen werden eingestellt Hundegasse 46. (55806 lordtl.Knabe t.J. als Laufburfche melb. Langgaffelb,imLad. (5651b

Kräft. Arbeitsburschen gur Hilfeleistung in meiner Schmiebe gesucht P. Wagner, Langsuhr, Eschenweg Nr. 10.

Gin Laufbursche gei. Langgarten 37/88. A. Bauer. Ein ord. Laufburiche f. sich meld. Reufahrw..Olivaerstr.80. (58926 wird gesucht M. Hybbeneth Wwe., Heil. Geistgasse 119.

Gin Laufburschie tann fof. eintret. Langgarten 113. Ein kräftig. Laufburiche nicht unier17Jahren,kann sich melden Breitgasse 22, im Laden.

Gin Laufburfche mit guten Zeugnissen findet josort Stellung Breitgasse Nr. 128, im Laden. Für eine Destillation wird

Langfuhr, Cichenweg Nr. 10. fofort ein ordentlicher, ehrlicher Laufburiche

gesucht. Off. unter P 135. (4216 Laufbursche findet angenehme bauernde Stellung. M. J. Jacobsohn, Allfftädt. Graben 11.

Hür ein Juderwaaren- und Affecurenz-Geschäft wird ein junger Mann mit außreichenber Schulbildung als

Learling gesneht! Gefl. Offerten mit Lebenslauf unter F 274 an die Exped. d. Blattes erbeten. (4097

Lehrling aus achtb. Familie für m Fabrikcomtoir sof.gef.Schriftl. Meld, m. Lebenst. an Chemische Fabr. Wiedemann, Bromb. (4090 Ein Sohn ordtl. Eltern, der Luft hat, das Sattler- und Tapeziergeschäft zu erlern., k. sich melden Altit. Grab. 68, A. Krause. (56226

Gin Lehrling oder Sand-werksbursche v. 14—16 Jahr., welch. sich Nachm.o.Abbs. etwas verdienen möchte, gebe Abr. mit Lebenst. unt. F 456 i. d. Exp. ab. Echrling mit guter Schulbildung gegen monatliche Bergitigung für das Comroir eines Engros-Geschäfts gesucht. Meld. unt. P 416 an die die Exp. (56856

Ein Lehrling ber die Fleischeret erlernen will fann sofort eintreten Matten-buden Nr. 8, J. Ponkert. (56826 Sohnordil Elt.d. Luft h., Schuhm. zu werd. melde fich Holzgassel, 1.

1-2 junge Leute konnen als Canglei-Eleven Danziger Nieberung.

Cassirerin

mit fconer handschrift gum Antritt per 1. November gesucht. Offerten mit Gehaltsansprüchen jund Angabe bisheriger Thatigleit unter F 513 an ble Expedition biefes Blattes erbeten.

2 tüchtige Pukarbeiterinnen

2 tüchtige Verkäuserinnen finden fofort bauernde Stellung bet

B. Sprockhoff & Co., Jeil. Geifigaffe 14.

in memer Lithographie | Mehrere Krankenwärterinnen und Buchdruckerei finden (4171 Lehrlinge

Julius Sauer, Fleischergasse 69.

Junger Mann

aus anständiger Familie, welcher Luft hat die Druckerei und Setzerei zu erlernen, kann fan melden bei Lorenz & Ittrich,

Langfuhr, Ulmenweg 5. Für mein Colonialwaaren-Eugrosgeschäft suche Ed cinen Lehrling bei monatlicher Entschädigung. C. Silberstein, Röpergasse 6.

Ein Jehrling finbet gegen Remuneration Stellung bei (5698b Otto Kraftmeier.

Weiblich.

Dom. Dalwin bei Dirichau such ein junges Mädchen,welches der landwirthsch. Haushalt einschl seiner Küche erlernen will. Off unter 04089 an die Exped. (4088 Suche für mein Confituren Geschäft eine junge Dame

als Bertäuferin. (5588 **Paul Liebert,** Langgaffe Nr. **65.** 

Stütze der Hausfrau. Suche 1. November als Stilte der Hausfraugebildetes Mädchen (Chriftin), 26 bis 30 Jahre alt, welches gut tochen, gut plätten und mit der Maschine nähen kann. Offerten mit Photographie und Zeugnissen mit Angabe des Altiers und Gehaltsanipruches erbittet Frau Anguste Prinz in Neuenburg Wpr.

Franen und Mädchen

finden dauernde Beschäftigung in der Chem. Fabrit in Legan. Gin erfahrenes Franlein wird als Stütze und zu größeren Kindern gesucht. Offerten unter F 400 an die Exped. b. Bl. (56681 Eine junge Dame find. Stellung als Caffirerin Langgaffe 13, bei anggalle 19, J. Koenenkamp.

Kinderfräulein fann fich fofort melben bei F. Ekrut, Zoppot, Berendftrage.

Jg. Vlädch., w.d. Glanzplätt.grdl. rl.woll.,m.sich Alist. Graben 89. Gin ordentliches Dienstmädchen

wird zum 1. Navember gesucht Beterfiliengaffe Ne. 6. Mädgen, die gut nähen, finden dauernde Beschäftigung Kleine Nonnengasse 1, 1, vorne, links. Mädchen, auf Jaquetnäh. geübt meibe fich Baumgarticheg. 5, 1 1 ordenil. Diadd., 15 J., kann sich f. den Rachm. melb. Ziegeng. 1, 3.

Dichtige Til Verfäuferinnen finden bei uns Stellung Gebr. Wundermacher, Paffage.

Eine geübte Bandnähterin fann fich melden Langgarter-Hintergasse 4, 3. Thüre. lordil. Aufwärterin f. Vormittag melde sich Langgarten 83, part. 3ch suche für die Wäsche-Abtheilung eine tüchtige, gewandte

Verfäuferin zum baldigen Eintritt. Geff. Offert. unt. **F376** an die Exped. Suche eine

periecte Buchhalterin. Louis Jacoby,

finden bei hohem Lohn vom 1. November Stellung im Stadt-lazareth am Olivaerthor. (4211 Suche Röchiunen, Haus- und Stubenmädchen f. leichte Dienste A.Jablonski. Pongenpfuhl 7(4221

Gegen 6 Mk. monatlich einem alten Herrn die Zeitung täglich in 2 getrennten Stunden vorzulesen, möglichstVormittags von 10—11 u. Abends von 8— Uhr tann sich ein junges Mädcher aus achibarer Jamille bali melden Langiuhr 87a, 2 Tr 2 tüchtige Schneibergefellen

finden dauernde Beschäftigung Forstädt. Graben 6, parterre Junge Dame f. d. Weißzeugnah unentgeltlich erl. hundeg. 75,2Tr मध्य Suche क्षा

Köchin, Kimberfe., Stubene, Haus-und Wajchmädchen für Danzig Mädchen für Berlin, Lübeck be hohem Lohn und freier Reif C.Bornowski, Heil. Geistgasse 37

Suche bei höchftem Lohn und freier Reife Madchen f. Berlin, Schleswig und and. Städte, für Danzig zahler. Köchinn., Stuben-Haus-u.Kindrmädch.1.Damm11 1 ig. Madch v.14-153., a. liebft. v. a., w.b. 2alt. Dung Rammb. 40,pt.

Cassirerin, die schon im Materialgeschäft fungirte,gute Zeugn.u.g. Handsch. mib. f. b. Prouss Drehergaffe 10.

Junge Windowen können die Plätterei Tagneter gasse 10 ersernen u. erhalten päter gleich Stellung.

Ulleinsteh. Reinmachefrau für d Nachmitt. v. 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, welche evtl. auch Wochenwäsche wäscht, melde fich fofort Grüner **Weg 2, 2Tr.,l** v.1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> u. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>U.Abends.(5704b Sand., chrliche Aufwärterin mit Buch melbe fich von sofort Langgaffe 37, 2. Stage. Gine faubere Aufwärterin fürden Bormittag zejuchtPeters. hagen a. b. Nadaune 34, 2 Tr

Junge Mädden finden bauernde Beldäftigung in den Papiermanren Fabrif

Julius Sauer,

Fleischergasse 69. Gine ordentl. Aufwärterin (Mädchen) für die Morgenstund. gesucht Lastadie 14, 1 Tr. 2 Lehrmädchen für 10-15 A Jopengaffe 6, Schuhgeschäft. Eine träftige Reinmachfrau ob. Mädch. kann sich für den Nachm. melden Holzgasse Nr. 24—25.

Eine perfecte Taillenarbeiterin wird fof. gesucht. Off. unt. F 497 an die Exp. d. Bl. EinMadchen von 14—163ahr. fann sich fürd benganz. Tag.b.ein. Rinde melden 1. Damm 19, 3 Tr. 2 junge Mädchen, die aus der Schule entlassen find, können sich für leichte Handarb. geg. fleines Honorar melden 8. Damm 15, 1. Sof. gef. 1 Fräul. z. Caffe. Geh. 10-12 M. mon. Adr. u. F 479 Exp Laufmädchen gesucht

20 M mon. Gehalt Drehergaffe 2 Lehrmädchen Bum Wäjchenähen fönnen sich melden Holzgasse 10,3 Treppen.

Eine selbstfändige Binderin

wird bei freier Station per 1. November gesucht. Off. mit Gehaltsansprüchen zu richten an Gärtnereibefițer

Grabowski, Offerede. 1 jg.Mädch. in b.Damensch. geübt find. Beschäft. S. Allee, Bergftr. 1 Eine Aufwärterin von 7 Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags gesucht Wiesengasse 1-2,1. (5694b lauverl. Aufwärt. f. Bormittags kann sich melben Töpferg. 32, pt. kg.Madd.,ino.D.:Schneid.g.,ab. nur folche t. fich mlb. Möverg. 6,3 Eine Verkäuferin

fürs Schuhgeschäft kann sich melden Jovengasse Nr. 6. Mädchen oder alte Fran bet Kindern verlangt. Müller, Renfahrwaffer, Sasperftr. 32. Eine tüchtige, Anfwärterin auverlässige Aufwutttin wird verlangt Brabant 20a, p.

Für einen fleinen fauberen Houshalt im Bororte wird eine durchaus zuverläffige, handt. Perfönlichkeit fofort gefucht, die Anschluß u. freundl. Umgang findet. Meld. Langgarten L. Aufwärterin f. den Bormittag melde fich Johannisgaffe 42.

Stellengesuche

Männlich.

2 Autscher vom Lande weift nach zum 1. November das Gesindebureau

von Köhn, Reuftadt Wester., Klosterstraße 20. (4189 1 gewdt.anft.Junge münscht eine Laufburschenft. Häfergasse 12, 8. Sohn achth. Elt.b. um e.Laufbur

chenft. Junkerg. 12, E. Johannish Junger, verh. Kaufmani Materialiss) sucht Stellum als Reisender oder and. mi estem Gehalt, auch Filiale oder Brauerci-Ausschant zu über nehmen. Caution w. erwünschi vorhanden. Gefl. Offerten unt. 5715b a. d. Exped. d. Bl. (57156

Weiblich.

ordentl.Mädchen bittet um eins Stelle Kehrwiedergasse 5, part. Suche für meine Tochter, die stenagraphiren und auf der Schreibmaschine arbeiten kann, eine Comtoirftelle. Off. unt. F 419 an die Exp. d. V.

1 j.Mädthen a.Herrenarb.(Best.) suchtBeschäftig. Off. u. F 458 Exv. lordil.Mädah.bitt.u.St.f.d.Nahm. Z. erfr. Poggenpf.48,Th.14/15,1. l alleinst. Fran mit gut. Zeugniss. bittet um eineAufwrstelle fürden Rachm.Zu erfr.Schmiebegasse27. 1ordl.Fr.b.u.Sid.-u.Mtsw.,jelb. w.i Fr.getr.Off.u.F 470an d.Exp. Sand, erf. Moch. b.u.e. Aufwartst. i.d.gz. Tag Baumgarticheg. 40, pt. 1 ordl.Frau b. um Besch. Z. Wasch. u. Reinm. Zagnetergasse 2, 2 Er. fg.Nlädch.b.um e.St.z.Kinderw. zu erf.Schidtig, Mittelftraße 39. Unft. Mädch.b.um e. Stelle z. Aufwart. Bu erfr. Jungferng. 20, 2: Rlätterin wünscht zu plätten bei Herrschaften ober Wäscherin. Offerten u. F 407 an die Exped. Ig. Frau bitt. um e. Stelle i. d. Morgenft. Zu erfr. Häferg. 18,2. Wäscherin b. umherrenwäsche 3. Waschen Schüffelbamm 9, parz. lanft. Mädch, bitt. u. e. Aufwartfifür d.Nachm. Schüffeldamm 36,1 S.ordtl. Frau b.u.Aufwartest.f.d. Borm.Wottlauergasse 2, H.Th.4. E. faub. Frau f.f.d. Bor-u. Rachm. Stellung Dienergasse 5, 2 Tr. Alleinst.Frau m. gur.Zeugn. b. u. 2. St. f. d.g. T. Poggenpi.65,H.,l. ljg.Näth.,d.a.g.fcneid. a.Kinder-leld. f. Befch. Off.u.P478a.d.Exp. I ja Frau bitter bei e.Hebeamme bei Taufen behilflich zu fein. Off. unt. F 418 an die Exp. d. Bl. Emplehle tücht. Hansmädchen bie toch. können mit vorzgl. Ign. A.Jablonski, Poggenpfuhl 7(4228 Kräftige Landamme empfiehlt A.Jablonski, Poggenpfuhl 7(4222

Unterricht

Vorbereitungsschule für die höheren Lehrauftalten.

Das Winterhalbjahr be-ginnt Dienstag, den 18. Oct. Anmelbungen: Montag von 10 Uhr ab. (27156 10 Uhr ab. (27156 Zurückgebliebene Schüler er-halten Privat-Unterricht nach dem Plan der Mittelichulen.

E. Husen, Mildtannengasse 15, 2 Tr. Ebert'sme

höhere Mäddeuschnle Altstädt. Graben 7/9, nahe dem Holzmartte. Aufnahme neuerSchülerinnen am 17. October, von 10–1 Uhr. Für die 9. Classe sind Bor-

tenntnisse nicht errorderlich.: Das Curatorium. (3444 Städt. Bauschule

Glauchau eröffnet am 1. November ihre Lehreurse für Ban- n. Stein-mehtechnifer, Straffen- und Eisenbahntechnifer, Tief- n, Wafferbautechnifer. Ande kunft und Programme koften

frei burch die Direction. Gepr. Lehrerin erth. grbl. Priv. u.Rachhilseunterr. auch in Latein Heilige Geistgasse 126, B. Etage.

Primaner ertheilt Nach-hilfestunden. Offerten unt. F 476 an die Exp. Beibengasse 40, 2 Treppen

Heinrich Italiener,
Dampsjägewert Al. Plehnendorf.

Gine frästige Frau zum Brodaustragen kann sich melden Brodaustragen kann sich melden Betershagen, Breitegasse 3 a.

Gine stätige Frau zum Gine saub. ersahr. Auswärterin mit Zeugn. sür d. Bore u. Nachm. gesucht Langgarten 64, 1 Tr., r.

Offerten unt. P 412 an die Exp.

## Scherler'sche höhere Mädchenschule, 📚 Selecta und Lehrerinnen - Bildungs - Anstalt

zu Danzig, Poggenpfuhl 16.

Das Binterhalbjahr beginnt am 18. October, morgens 9 Uhr. Zur Aufnahme neuer Schülerinnen werde ich am 17. October, Vormittags 9 bis Vormittags 9 bis Für die unterfte Claffe merden feine Bortenntniffe

Dr. Scherler.

Poggenpfuhl 77. Vorbereitung für Hexta. Beginn des Bintersemesters Dienstag, den 18. Octbr. Anmeldungen neuer Schüler nimmt Montag, den 17. Octbr. von 10-1 Uhr entgegen

Ag. Lisse, Schulvorsteherin.

für Knaben und Mädchen. Das Winterhalbjahr beginnt

Dienstag, den 18. October. Zur Annahme nener Schüler und Schülerirnen bin ich täglich von 10—12 bereit.

## Margarete Magsig.

Das Binterfemefter beginnt Mittwoch, ben 19. b. Mtd., am 2 Uhr Nachmittags.

Bur Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen bin ich Sonntag, ben 16. und Mittwoch, ben 19. b. Mts. bon

Rabbiner Dr. Blumenthal, Lauggaffe 67.

## Confirmanden-Cursus.

Am Mittwoch, ben 19. b. Mt8. gebente ich ben Confirmanden-Eurius zu eröffnen. Anmelbungen zu demfelben nehme ich Sonntag, ben 16. und Mittwoch ben 19. b. Mt8von 11-12 Uhr entgegen.

Rabbiner Dr. Blumenthal,

Langgaffe 67.

## Lauenburg i. Pomm. Städt. subvent. Capelle.

Anaben im Alter von 14 bis 16 Jahren, Sohne achtbarer Eltern, erhalten gründliche Ausbildung in der Mufit. Eintritt feber Beit, gute, fittliche Bewachung, gunftige Bedingungen. Anmelbungen find zu richten an A. Gath, ftabt. Cavell-meister, Lauenburg i. Bomm. Nähre Auskunft ertheilt in Danzig herr Musiklehrer Otto Lutz, Sauethor 2. (4155

Tanz-Unterricht.

Neueste Methode! Großer Erfolg! Beginn: October. Gefl. Melbungen nehme ich Sonntag, Rachm. von 3—5 Uhr, im "Hohenzollern", Langenmarkt Nr. 11. entaggen.

Fr. Held, Tanglehrer, Holzgasse 22. Bither-Unterright exthetit Grob. Clavierunt wird gewissen baft erth. Altst. Graben 89, 1 Tr.

Muhkunterrich

A. Weyher,

Jopengaffe Nr. 26.

nach ber neneften Methode.

L. Herrmann, Concertmeift.

Sundegaffe 39, 1. Etage.

Neufahrwaffer (Börfe Danzig)

beginnt Donnerstag, 20. Octbr. Abends 8 Uhr. Meld. werd. das

bei herrn Welfer entgegengen.

Un mein. Sonnt. - Cirtel in Danzie

knoch einige Damen theiln. Meld

erb. Sonnt., 16., Nchm. v.5-611.im

fl.SaalSt.Josepshaus, Töpferg. R. Gorschalski, Tanzlehrer.

10000 Mark a 6% 3un

auf eine hochherrichaftl. Billa ir

Langfuhr gef. Agent. ausgeschl. Off. unt. F 6 an die Exp. (54546

**20000** M juche zur 2. Stelle (innerhalb <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Taxe) auf neues feines Haus. Off. v. Selbstdarleih.

unter F I an die Exped. (54476

Permittelung von Bank=

Capital. u. Privatgelderu

gur ersten und zweiten Stelle, Baugelbern, An- n. Berkauf

von Grundbesitz, sowie aller Versicherungsgeichäfte. (3730

Robert Philipp,

Dangig, Breitgaffe Rr. 46, 2

Capitalien.

Mein Zang : Unterricht in

Grtheile

Otto Lutz, Hausthor 2. (2864 Za Lehrerin, Tolk die längere Zeit in Paris gewef. giebt Stunden in franz. Conver

sowie in allen anderen Fäckern. Off. unter F 492 an d. Exp. (57016

Lehr-Curse in allen Runft-, feinen u. praftifch. Handarbeiten, Baschezuschneid. u. Mafdinennahen. Anmelbung

Kinder monatlich 1 M. Sophie Engelhard, Handarbeitslehrerin, ausgebild. aufd.HamburgerGewerbeschule, jett: Deil. Geistgaffe 92.2Tr.

Technikum Lemgo in Lippe Bau-, Landbau-, Waschinen au-, Warkmelster-Schule. ginn Ende Octob Ziegler-ule Beginn Ende Novbr-erschul.Beg.Anf.Januar .kostenfr.d.d.Direktion.



Herzogl. Baugewerkschule Wtnnt.31. Oct. Holzminden Wtr. 97/ Maschinen-n. Mühlenbauschule m. Verpfieg.-Aust. Dir. L. Haarmann.



Erftstellige Sppotheten

50 000 Mark zur 1. Stelle auf neues herrich. Wohnhausin Langiuhr gei. Taxe 105000 M. Offert. v. Gelbstgener unter F 4 an die Exped. (5479b

in vierteljährlichen Auszahlung, 61/4%, abiolut garantiri! Großartiges bestehendes Unternehmen, völlig risitofrei. — Theilhaber von & 1000 an zur Umwandlung in Uct.-Gef.gefucht. Gefl. Off. an das Sceretariat L. Emrich, in Nachen. 14094

apitalien f.fiadt.Grundst.v.38/40/03f.an, f.landl. - 31/20/0 11 Ostd. Hypoth.-Credit-Instit. gu **Bromberg**, Bahnhofftr. 94. Anfr. 20 S Küdporto beij. (3736 Ein 2000 Diorgen großes

intensiv bewirthschaftetes Rittergut

in Weftvreußen, gunftig geleg., mit großer Dampfziegelei, sucht direct hinter der Landschaft eine Supothek von 30 000 Mark Bu cediren. Offerten unt. 03943 an die Expedition d. Bl. (3943

Beleihung bon Baaren. Vorschüsse auf Baaren, Lagerung derielb., discret u. coul. Beding. M. C. Horn, in Stettin, Spedition, Lombard, Commission Berjand.

gu kaufen gesucht. Gefl. Offerten mit Preisongabe unter F 405 an die Expedition d. Blattes. (4145

8500—12000 A.z. 1. St. z. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>°/<sub>0</sub>, nädtifch oder ländlich du beq. 3. Damm 13, 3 Trepp. (5671b 6000 Mark gur2. sich. St. suche auf m. 3Grunde tücke. Offert. u. **F 455** a. d. Exp. 10000 n.60000 WH.

Kindergelber bin ich beauftragt Arnold, Breitgaffe 98 und Zoppor. Suche 1200, 2400,4000.7000,9000

u. 12000. erftfiell. 3.5%, 20° und 40000 M erftfiellig zu 4%, 3um Fan., 10500. erftfiellige Eesston Ed. Thurau, Holzaafie 28, 1. 20-30 000 Mk.

find gur 1. oder 2. ficheren Sypothet, städtisch oder ländlich, zu begeben. Meldungen Brod-bantengaffe 43, 1, im Comtoir

Wer leiht 6000 Mark vei hohem Zinsfuß und völliger Sicherheit? Offerten unt. F 435 an die Expediton dies. Blattes. Tüchtiger Fachmann (Eleftrifer) fucht 1000 M zur Geichäftsgründ. Offert. u. F 237 an die Exp d.Bl.

10 bis 12 000 Mark werden vom Gelbftbarteiher zur 1. Stelle auf ein landt. Grundfrück von 45ha v.gleich gesucht. Werth-tage 69000 M. Agenten verbeten. Offert. unter F 504 an die Exped 10 200 M. w. vom 1. Jan. zur ersten Stelle zu cediren gesucht. Tarw. 29000 M., Mtethe 1784 M. Agenten verbet. Off. unt.F 505 an die Exp.

habe zum 1. April 4500 M 3u 41/2 Procent, zum Januar 9000 M, zum 1. Decor. 9000 M zu vergeben. Ed. Thurau, Holzgasse 28, 1 Treppe.

6000 Mark 3um 1. Januar fich. Stelle gu 5%, gu begeben. Offert, unt, C. H. poitlag. Zoppot (56906 Theorie, Clavier, Violine 200 M juche zu 6 Broc., Bergüt. 20 M., Abzahlung monatlich 20 M Off. unt. F 498 an die Exp. d. Bl. 21000 M zu 41/20, w. zur zweiten fich. St. auf ein neues Grundftud Violin - Unterricht in Danzig gesucht. Off. unt. P499. 10-11000 Ma.gerh. v.Geidgeb.gl. zu verg. Off. u. F 491 an die Exp. Ich suche auf mein Kittergut eiren 800 Morgen groß,

Mk 60000

gur erften Stelle gur Ablöfung ber anderen Hypothefen. Das Gut hat einen Werth von mindeftens 40000 Thi. Gefällige Offerten unter 04194 an die Exped. d. Bl. erbeten. (4194 Suche auf m. neuerb, Haus m.ich, Mittelwohn. 2000 Mark. Offerten unt. F 512 an die Exp.

Verloren a Gefunden Schw. Hund m.gelb. Pfoten h. fich

eingef. Abzub. Ritterg. 13, 1 Tr. Back Bäiche 2c., Montag im Coupee 2. Classe verloren. Abzug. Schmiedegaffe 28, 2, b. Wobeser. Gin Siegelring ift verloren gegangen. Wiederbr. erhält aute Belohnung Walergasse 4, 2 Tr. 1 Lorgnette (meiße Schale u. Silvereinfaffg.) verl. Abzug. in der Erp. d. Bl. B. d. Drojchke 154 ift v. Sonntag 3. Mont.e. Laternenf. vrl.g. Gegen Bel. abzg. Schellingsf.66. (56976 Eine Scheide ift Mittmoch von

Nur für kurze Zeit!

Die Ausstellung enthält Berke bedoutender Meifter. — Bur eingehenden Prüfung und Besichtigung find alle Kunftfreunde hiermit höflichst eingeladen. Geöffnet bon Morgens 9 bis 7 Uhr Abends. Mittage bleibt die Ausstellung bon 1 bis 2' uhr geichloffen. Gintritt frei!

Smilletellestelling

= verbunden mit Verkauf=

Joseph Sander, Kunsthändler aus Düffeldorf.

Unr für kurze Zeit!

1 \$. Glac. Dandich. Langenmarft gei., abz. Mattenbud.20.H., Th.5. 2 Couplets find von Schidlit bis Seumarft ol. Geg. Belonn. abig. Scheibenrittg. 1,4,Eg. Johannisg. Ein Granattamm ift vert. Geg h. Belohn.abgug. Beil. Geiftgaffe 36, Eing. Korfenmacherg., 1Tr., Götz

## Vermischte Anzeigen

## Zurückgekehrt. Dr. Behrendt,

Special=Arzt für Ohren-, Rajen= und (4215 Rehltopftrantheiten.

Zurückgekehrt Panecki.

Specialarzt (56206 für

Frauenkrankheiten Gr. Wollwebergasse 3. Withe. Praxis in Dansia Für Zahnleidende.

p dent. Dr. dent. Eugen Leman

Kunstliche Zähne, Plomben schmerzl. Zahnoperat. etc. mur Langgasse 70. im Hause Guttmann. (3253

Fremde i Bez.a.Zeit sof. berücks. Mein Atelier für fünft= liche Zähne, Plomben 2c. befindet sich jest

Zander,

Knutsson.

Spee.: Franenleiden

Sprechftunben: [50276 Borm. 10—11, Nachm. 4—5. hundegaffe Ur. 97, 1E.

Wohne jent Breitgaste 27, 1 Tr. Samen werden in u. außer Damen dem Haufe frister. E. Nipkow, Jahntechniker. A. stein, Brodbäntengasse 35, 1

L. S. Zoppot. Einieg- Damen m.in u. auft. d. Dauje feft u. mod. frifier Käsling, Weideng. 12. Den herz. Geburtstagsfindern Thereschen und Greifichen Schidlitz, Brunnengang, herz liche Gratulation. K. H. G.

Reelles Heirathsgesuch. Ein höherer Beamier, 30 Jahre alt, tath., wünscht sich zu verheir.

Gebildete, musikalische, kathol. vermögende Damen, die geneigt mären, eine glüdl. Ehe zu ichließ., werden gebeten ihre Offerren u. F 506 in der Erp. d. Bl. abzug. Anonnym Papierford. Ber dwiegenheit wird zugesichert. Raufmann, evang. Inhaber eines gurgeb. Derail-Geschäftes, möchte sich verheirathen. Damen

aus guter Familie, am liebsten vom Lande od. a.e. fl. Stadt, die ein Bermögen von ca. 8-10000.M mitbefomm., wollen ihre Adresse unter F 496 an die Exp. d. Blatt. einreich. Algenten verbet. (5704b

- Klagen, -Reclamat. in Steuer- u.Milit. Angelegenheiten, Bitt- und Gnabengeiuche, Teftamente, Berträge, fowie Schreiben jeb. Art in ge- und außergericht. lichen Angelegenheiten ferngt fachgemäß Tir. Wohlgemuth, Johannisgasse 13, parterre Ede Brieftergaffe. Ber schreibt billig Noten ab? Melbung Rammbau 48, 3 Tr.

Hilfe und Rath in allen Broceffen (auch in Che-Erststellige Supotheten [Christinenhof bis Ar. Ellbogen | Grb. n. Alimentationssachen) verlor.geg. G. Bel. abzug. b. Herrn | durch den früh. Gerichtsschreiber | P 130 an die Erpedition. (55206) Sattl. Ratzki, Schiol. Kr. Ellbog. Brauser, Heilige Geistgasse 33.

Danzig, Langgasse 83 (unentgeltliche Behandlung für Unbemittelte). Täglich von 8-9 Uhr Morgens.

Specialargt für Angenfranfe, Dr. O. Schulz, Specialarst für Rafen-, Ohren-, Rehlfopffrante. Dr. Stangenberg, Specialargt für Chirurgie,

Dr. Wisselinck. Specialargt für Frauentrautheiten und Geburtehilfe.

Lauggasse 37 II

niebergelaffen.

Dr. med. Semi Meyer, früher Affisenzarzt an der pfychiatrischen und Nerven-klinik der Universität Leipzig.

gesuchen, Contracten, Schreiben und Geiuchen aller Art 2c. Sichere Rathertheilung, auch in Ehe-, Alimenten- u. Erbichafts-sachen. — Sonntags bis 3 Uhr. — R. Klein, früherer

Auffeherfrau Krüger zugefügt nchme ich abbittend zurück. 5583b) Klara Olschewski.

Die Beleidiaung die ich Herrn Bruno Zielko zugefügt habe nehmeich hiermitabbittendzurück Heinrich Barnicki. (5644b

Uhr mit dem Namen eingraviri Franz Liske, da mir diesetbe gestohlen ist.

mod. frifirt Käsling, Weideng.12.

Jeine Wäsche

Trauerfleider werd, in fürzester Beit angefertigt Breitgasse 40, 2 Jede Puparveit wird faub u.bill. angef. Langgarten 51 b. Krause. Jede Namenfria, Plonogr., Gold u Seide, Buchitab. jed. Art werd. angefert. Häfergasse 10, 1, vorue. Ohra a. d. Mottiau 431 ift ein Eber zur Zucht.

Schwedisch, Eine Dame wünscht ihre Kenntniffe in ber ichwedischen Sprache zu verwerthen. Offert.

unter F 510 a. d. Exped. d. Bl Pelgfachen merd.fauber Muffs neu gefüttert Langfuhr, Brunshöferweg 34, 1 Tr.l. (4100 B. Seybold,

Breitgasse 60. Mein Engagementeburean befindet sich von jest ab Breitgaffe 60.

Uhren u. Musikwerke werden fauber u. billig reparirt. 1 Uhr reinigen . . . . 75 A. 1 Uhrseder einsetzen . . . 75 A. fowie größere Reparaturen fehr billig.

Richard Broosch, Uhrmacher, 114 Breitgaffe 114.

Dr. Alb. Berent,

Ich habe mich in Danzig

Sprechftunden: 9-11 und 81/3-5 11hr.

AllValls-Bureau in Danzig, Schmiedegasse 9. 1. anfertigung von Rlagen, Bertheidigungsschriften, Gnaden-

iachen. — Sonntags bis 3 Uhr. — R. älterer Rechtsanwalts Bureauvorsteher. Die Beleidigung die ich ber | Jede vort. gr. u.fi. Maurerarbei fow. Feuerungsarb. u.a. fämmtl. Dacharb.w.gut u.bill.ausgeführt. Offerten unter F 398 an die Exp.

Geschäfts-Eröffnung hierdurch mache ich die por Antauf einer fub. herrenergebene Anzeige, baß ich mit bem heutigen Tage

eine Papier- und Schreibwaarenhandlung eröffner habe, und alle in bieje Branche gehörigen Gegenstände für

wird fauber gewaschen und geplättet Tagnetergaffe Nr. 10. Jede Art Bäiche w. saub. gew. u. geplätt Altstädt. Grab. 60,1Tr.

preisen verfaufen werde. Gute reelle und pünktliche Bedienung zusichernd bitte ich um gütige Unterstützung meines Unternehmens und Hochachtungsvoll Walter Jache.

Concert - Zugharmonikas, sowie alle anderen Musikinstrumente versender direct ab Fabrik

Comtoirs, Schule u.

Hausbedarf

in reicher Musmahl am Lager

halten u.zu billignen Tages-

unter Garantie Gotthard Doorfel, Rlingenthal 47 Ca. Preistifte gratis und franco. (4162 120 000 gute gebranute

Sandstrickziegel

hat billig abzugeben (4193) die näheren Bedingungen zu Wesner, Ziegeleibesitzer, Besendorf, Station Kleschkau. H. Kuhn, Obermstr. Kneipab 10.

ein ausgezeichnetes Kosmeticum gegen rauhe Hände etc. (Bestandtheile 100 gr Glycerin, 25 gr Sapo, 1 Paraf. 2 Mill 6 ac. citr. 2 Alcohol, 2 ol. citri a/100 Theile.) (4208 Erhältlich a 25 und 50 Pfg.

Allein-Depôt der Elefanten - Apotheke. Rath und ficere Dilfe für fammil. Sauttrant-heiten naffe u.trod. Flechteiom.

Gibing, Alter Marft 9. (3890 ereine

Bartflechte erth H.Olschewsky,



Curn= und Fechtverein 3n Danzig. (4207 Montag, den 17. d. Mts., Prüfungsturnen zur Peneintheilung der Riegen.

um vollzähliges Ericheinen Turnwart.

Danziger Tanben-Schutz-Verein. Vereinssitzung

am Montag, ben 17. October, Abende 8 Uhr, bei herrn Reftaurateur Krause, Röpergaffe. Diverses.

Der Borftanb.

Der Berein zahlt eine Schuße prämie für den Paerigrinus (Banderfalken) bei Einlieferung des Exemplares an den Borfigenden herrn Th. Gringel. Töpfergaffe.

Maler= und Lactirer= Junung zu Danzig. Freitag, den 21. Setober er., Machmittags 4 uhr. Michaeli = Suartals.

Berfammlung im Gemerbehaufe. Die Mitglieder unferer Innung werden hiermit gur gablreichen Betheiligunghöflichft eingelaben. Die Tagesordnung ift durch Currende bekannt gegeben.

Der Borftand. 3. A. Oscar Ehlort, Obermeister. (4206 Verein ehemaliger Fünler. Montag, ben 17. Octbr. er., Abends 8 Uhr: General - Versammlung

im Pereinscocal, Seilige Geiftgaffe Rr. 82. Tagesordnung: 1. Entgegennahme von Bei-

Reitergasse 13 2. Aufnahme neuer Mitglieder, 3. Endgiltige Beichluffassung einer Sterbecaffe. 4. Berichiedenes.

Um recht zahlreiches Erscheinen (cfr.ad 3 der Tagesordnung) wird erfucht. Der Vorstand. ordin Sandlungs. 1858.

(Raufmännischer Verein.) Hamburg, Rl. Baderftraße 32. non 202 Geschäftsftellen in allen Welttheilen. Roftenfreie Stellenvermitte.

lung, Penfions. und Kranten-3n 1897 wurden 9787 Mit-glieder und Lehrlinge aufgenommen, jowie 5516 tauf-manniche Stellen befest. Am 30. September erfolgte die 70 000 fte Stellenvermittelung.

Benrag für den Rest des Jahres Mf. 2,50. Bekanntmachung. Auf ben 15. Rovbr. fiehr bet ber unterzeichneten Junung Termin gur Brufung v. Schmieben über die Berechtig. zur Ausübung des Hufbeschlag-Gewerbes an Weld. hierzu find fpateitens bis zum 24. d. Dis. bei bem Unterzeiche neten einzureichen, woselbst auch

Kranken- u. Sterbe-Unterflühungs-Caffe "Humanitas".

Conntag, ben 16. October 1898, Rachmittage 4 Uhr, General-Versammlung

im Restaurant Juntergasse Mr. 9. Angesordnung:

1. Rechnungslegung für bas 8. Quartal 1898. 2. Wahl eines Kranfenbesuchers. 3. Berichiedene Mittheilungen und Aufnahme neuer Mitglieber. Der Borftanb.

## Nr. 242. 2. Beilage der "Dansiger Neueste Nachrichten" Sonnabend 15. October 1898

### Inndwirthschaft.

Die Rrage unferer Sausthiere.

Die Kräse oder Räude kommt bei allen Thieren vor, am meisten jedoch beim Pierd und Schaf. Sie wird veranlaßt durch ein kleines spinnenartiges Thier, die Kräsenmilbe, das sich auf oder in der äußeren Haut ansiedelt und maffenhaft vermehrt. Bei den lande wirthschaftlichen hausthieren find drei Arten von Räudemilben befannt, welche in Bau und Lebensweise mehr oder weniger von einander abweichen, nämlich Grab milben (Sarcoptes), Saugmilben (Dermatocoptes) und Sautichuppen freffende Milben (Dermatophagus). Sarcopresmilbe bahrt fich in die haut ein, faugt Blut und lätt in die von ihr angelegten Gange einen icharjen ättenden Saft einfliegen, wodurch ftarte hautentgundungen hervorgerufen werden. Bei der Sarcoptesraude bilden fich zuerft fleine Anotchen mit einem Saar in der Mitte. Die in der Umgebung diefer Knörchen stehenden Hanre fallen nach und nach aus und die haarlofen Stellen bededen sich zuerst mit Schuppen, später durch die Aus-schwizung mit immer dider werdenden Ernsten. Zu gleicher Zeit verdickt sich die Haut und legt sich in Falten, erhält wohl auch eiternde Risse. Die Milben befinden sich umer den Krussen. Die Dermatocopres-räude tritt unter ähnlichen Erscheinungen auf, wie die räude frist unter anningen Erigicinungen auf, wie die vorige, doch wählt die sie veranlassende Milbe als Bohnsitz am liedsten die Schweiswurzel, die Mähnegegend, den Kehlang und die innere Schenkelsläche. Die Käude der Pserde wird veranlaßt durch die Sarcoptes und Dermatocoptesmilde. Die Hauschüppen fressende Milbe (Dermatophagus) verantagt nur tocale Räude an der Schwanzwurzel, an den Füßen und im Ohr (Fugrande, Steisträude, Ohrräude).

Beim Rindvieh tritt die Raube feliener auf, entmeder als Dermatocoptesraude, mobei fich über ben gangen Rorper bin Rruften bilben, ober als Dermato phagusrände, welche die Schwanzwurzel vornehmlich

Bei den Schafen tritt die Räude fast immer als Heerdenkrankheit auf. Zunächst entstehen kleine floche, judende Knötchen von blasselber Farbe, auf weichen sich meist kleine Bläschen bilden; sie bededen sich bald mit Schuppen und Krusten, womit sich die gelockerte Wolle abhebt. Bei geschorenen Scharen bilbet sich eine dice, trodene Krufte auf der angeschwollenen Saut. Es enistehen durch Reiben und Kraten wollelofe Stellen, häufig auch Entgündung. Durch Bernachläffigung tritt häufig Abzehrung und schlieglich auch

der Tod ein. Schweine erkranken höchst selten an Räude. Bei Hunden und Katzen tritt die Sarcopreskräude auf. Besaüglich der Pusteln-, Schuppen- und Faltenbildung ist sie der Kände der Pferde sehr ähnlich. Kapen ersten meisten der Krenken der Kont perdickt. sie der Mäude der Kferde sehr ähnlich. Kapen erkranken meistens am Kopf, wo sich die Haut verdickt, saltet, mehr oder weniger schuppig und haarlos wied. Kach einiger Zeit verbreiter sich der Ausschlag über Hals und Klücken, wobei die Thiere schließlich an Abmagerung zu Grunde gehen.

Käude enisteht uur durch Anstedung, entweder durch directe Berührung mit krauken Thieren oder durch sogenannte Zwischentzäger, als: Geschirr, Decken, Kutzzeug, Sinclwände u. s. w.

Die Behandlung besieht lediglich in der Vertilgung der Milben und ihrer Brut durch änkere Mittel.

ber Milben und ihrer Brut durch außere Mittel. Gine innere Behandlung ift ganz unnöthig und unwirksam, wohl aber ein geeignetes biätetisches Berhalten unerlägliche Bedingung gur Beitung. Für Sauberfeit im Stall, für forgfältige Reinigung ber Haut, fowie für eine leicht verdauliche Nahrung muß unter allen Umständen Sorge gerragen werden. Sind Schafe von der Räude besallen, so muß die Wolle abgeschoren werden. Kranke Thiere sind ibsort von den gesunden zu erennen.

mit den räudigen Thieren in Berührung waren, grund-

lich zu reinigen und zu besinficiren.

Die Raubeborfen der Bferde werben mit grüner Seife eingeschmiert und nach Berlauf von 24 Stunden durch Bafchen mit laumarmem Baffer aufgeweicht, durch Baschen mit lauwarmem Wasser aufgeweicht, entjernt und durch Verbrennen vernichtet. Alsdann fommen die milbentödtenden Mittel in Gebrauch, 3. B. Kreosot 1 Theil, Küböl 30 Theile; oder eine Tabakastochung — 1 Theil und 25 Theile: oder eine Tabakastochung — 1 Theil und 25 Theile Wasser. Die Einreidungen müssen nach acht Tagen wiederholt werden; außerdem ist folgendes Mittel empsehlens, werth: Holztheer, Schwesel je ein Theil, grüne Seife, Weingeist je zwei Theile. Dieses Mittel wird mit einer Bürse auf einmal über den ganzen Körper eingerieben und nach sechsen wieder abgewaschen. Bei Schasen ist die Badekur der Schmerkur vorzuziehen. Verstere kann auch nur dann von Ersolg sein,

ziehen. Letziere fann auch nur dann von Erfolg fein, wenn in einer Heerde nur wenige Thiere angestedt wenn in einer Heerbe nur wenige Thiere angesteckt sind und eine strenge Absonderung derselben möglich ist. Bei der Schmierkur werden nur die franken Stellen (mit Quecksilbersalbe, Theer, Tabaksabköchung u. s. w.) behandelt, während bei der Badekur der ganze Körper gebadet und hierdurch eher Ausrottung der Krankheit in der Heerde erzielt wird. Die Badesstüssische wird wie folgt hergestellt: 7 Kilogramm Tabak werden mit 30 Liter Basser so eingekocht, daß noch 20 Kiter zurücksleiben, denen man dann noch noch 20 Liter zurüchleiben, denen man dann noch wieder 60 Liter Wasser zusetzt. Das Mittel wird nach 5 bis 6 Tagen wiederholt. Auf ein Schaf ift ein Liter

Bobs 6 Lagen wiederholt. Auf ein Schaf ift ein Liter Badeflüssigkeit zu rechnen.
Die Hautschuppen fressenben Milben veranlassen beim Pferd die Fuhräude, beim Kind die Steihräude und beim Hund und der Kahe Ohrenentzündung. Gegen Fuß: ind Steihräude gebraucht man folgendes Mittel: 1 Theil Benzin mit 10 Theilen Thran. Gleichzeitig sind Tabasabkodungen anzuwenden. Bei der Ohrensentzündung der Hunde und Kaken nehme man ausschlasse entzündung der Hunde und Kapen nehme man zunächst eine gründliche Keinigung des Gehörgangs vor. Alsedann träuselt man räglich einen Theelöffel voll von folgender Flüssgeit in's Ohr: krysallistre Carbole aure 1 Gramm, Tannin 1 Gramm, Spiritus 20 Gramm,

Waffer 80 Gramm Auch durch Läuse können besonders bei franken und unreingehaltenen Thieren Hautenizündungen veranlaßt werden. Alle vorsiehend angesührten Mittel können auch gegen Läuse in Zwischenräumen von 65 Tagen angewandt werden.

### Provinz.

Glbing, 18. Oct. Seute Abend hielt ber hiefige Schmeine Berficherung sverein eine Generals Berjammlung ab. In dem letten Bierteljahr betrugen nach dem Cassenschicht die Einnahmen und Ausgaven 15 096,99 Mt. Es waren im abgelausenen Biertelsahr zu' entschädigen: 16 Schlachtschweine, 58 verendete Schweine, 219 nothgeschlachtete Schweine und 16 fleine Schadensälle mit zusammen 15 122,57 Mt. Da die ardinären Kinnahmen nicht ausreichen die Ausgaben ordinaren Ginnahmen nicht ausreichten, die Ausgaben zu bestreiten, wird beschlossen, ertraordinäre Beiträge zu erheben in Sohe von 50 Pfg. pro Schwein, welches jett angemelbet ist und von 1 Mt. pro Schwein, welches

in diesem Monate zur Anmelbung gelangt.
\* Pr. Stargarb, 13. Oct. Bu ber am 27. b. M. stattfindenden Bahl zum Abgeordnetenhause ift herr Landrath Döhn zum Bahlcommiffar für die Rreife Br. Stargard, Berent und Dirichau ernannt - Rach dem in der legten Kreistagsfigung mit großer Mehrheit! angenommenen Beichluffe wird

untergogen.

unterzogen.

n. Tuchel, 13. Oct. In seiner gestrigen Generals Bersammlung mählte der Männers Turnverein zum Borsigenden Herrn Postalssistenten v. Bersen, zum Stellvertreier Herrn Baugewerksmeister Th. Wall. Ferner wurde beschlossen, am 20. November ein Winters Bergnügen zu veranfialten. \* Königeberg, 13. October. Gestern ift das in der

\* Königsberg, 18. October. Gestern ist das in der Schlößiraße neuerbaute, präcktig eingerichtete "Schlößiraße neuerbaute, präcktig eingerichtete "Schlößingt bestel" durch ein Festmahl eröffnet worden. Für dasselbe hat u. a. Herr Sablewski. Danzig ein prächtiges fardiges Fenster geliefert.

\* Königsberg, 12. Oct. Für die Einweihungsfeier der Palästra Albertina am 22. d. Mis. ist folgendes Programm nunmehr desinitiv festen gesent worden. Die Teier segimt Vermittes

ge sest worden. Die Feier beginnt Bormittags 10½ Khr mit einem Festauge gegenwärtiger und früherer Universitäts Angehöriger. Der Zug, zu dem die studentischen Theilnehmer sich um 9½ Uhr, die anderen um 10 Uhr auf Königsgarten versammeln, geht am Theater und der Universität varbei, durch die Theater-Theater und der Universität vorbei, durch die Theaterstraße, Posistraße, den Steindamm, die Hohenzollernsstraße, die Tragheimer Kirchenkraße, die Wallstraße und die Nordstraße zur Palästra Albertina. Dort sindet Wiitags 12 Uhr der Festact statt. Rachmittags 4 Uhr solgt ein Festessen. Abends um 8½, Uhr wird dann ein Commers gegenwärtiger und früherer Universitäts ungehöriger und der ordentlichen Wiitglieder der Palästra die Festlichkeiten beichließen.

\* Marienwerder, 13. Oct. Auf Einladung der Casino-Gesellschaft hielt der bekannte Universitäts-Prosessor Dr Wish On den aus Gießen am 11. d. Mes

fessor Dr. Wilh. On den aus Gießen am 11. b. Mis.
einen interessanten Vorrrag über "Wallensteins Verrath
in Geschichte und Drama". Nach dem Vortrage sand
ein Mahl statt, wobei herr BewaltungsgerichtsDirector a. D. v. Kehler den Vortragenden in sol-

Director a. D. v. Kehler den Bortragenden in folgenden laumigen Worten feierte:

Berehrter Herr Gekeimerath, Sie ließen
Die ziemlich weite Fahr sich nicht verdrießen
Und könlich edle Frückte uns genießen,
Die Jhrer Aunst und Wissenschaft entsprießen,
Das ie sich die Geitalt, von Buttlers Spießen
Unrabohrt, an deren Truggebild sich sieben
Unzählige Foricher, klar enthillen hießen,
Das nicht mehr trübe Schleier sie umsließen
Noch dunt die Fäden durch einander schießen;
Gestatten Sie, daß unsern Dank wir schließen
In diesen Inis: Hoch unser Galt aus Sieben!
Thorn, 12, Oct. Herr kandrath v. Sch wer in
ist für die Zeit vom 18. October bis 23, November
zwecks Ausssührung einer Keise nach Ferusalem

zwecks Aussührung einer Reise nach Jerusalem beurlaubt; es werden ihn vertreten; in den landräthe lichen und Kreisausschußgeschäften Herr Kreisdeputirier Dekonomierath Wegner in Oitaszewo; in den Steuersachen der stellvertretende Borsigende der Beranlagungecommiffion herr Rittler; in ben Geschäften bes Deichhauptmannes ber Resauer-Niederung der stellvertreiende Deichhauptmann, Herr Gemeindevor-steher Krüger in Ober-Ressau; als Kreisdirector der Westpreußischen Provinzial-Fenersocietät herr Kreis-

ausschulft-Secretar Jaeger.
\* Line, 12. October. Am Morgen bes 13. Juni biejes Jahres fturzte der Brieftrager Bogelreuter auf einem Bestellgange in dem Saufe bes Battermeisters Michael Sented eine himen in dem ziemlich dunklen Hausflur befindliche Treppe hinunter, erlitt einen Schädelbruch und starb am 16. Juni in Folge Gehirnlähmung. Senteck wurde nun wegen sahrläisiger Tödung und Volizeiübertretung angeklagt, weil er den Flux nicht erteuchtet hatte. Die hiesige Strafkammer sprach ihn jedoch strei, da sich herausstellte, daß S., als das neue Kreishaus in der Danziger Straße er das Haus vor eine drei Jahren kaufte, zur Be-erbaut werden. Mit dem Bau soll im nächsten Jahre leuchtung der Treppe ein Fenster habe ausbrechen begonnen werden. — Das Postamt wird zur Zeit durch wollen, was ihm jedoch auf Betreiben eines Nachbarn

Bit die Krantheit beseitigt, fo find alle Gegenstände, die einen Bostinspector aus Danzig einer Revifion von der Polizeibehörde verwehrt wurde, weil baupolizeiliche Bedenken vorlagen. Ferner wurde festge-siellt, daß der verstorvene Briefträger, als er die Treppe himmtergestürzt und noch bei Bewustsein war, geäußert hatte, ihm fei schon schwindlig gewesen, als er das betreffende Haus betrat.

### Locales.

\* Herr Regierungs- und Schnlrath Dr. Rohrer nahm am Mittwoch eine Besichtigung der Schulen auf der Elbinger Höhe vor, gestern wurde die Reviston in anderen Kirchipielen fortgesetzt.

\* Schiedegerichte für bie Unfallverficherung 20. An Sielle des Regierungs-Affessors v. Schwerin ist der Regierungs-Assessor von Strauß und Tornen in Danzig zum Borfitzenden ber für den Gifenbahn-Directionsbezirf Danzig errichteten Schiedsgerichte für die Unfallversicherung und die Arbeiter-Pensionscasse

ernannt worden.

\* Der Stolze'siche Stenographenverband, der im April d. J. begründet wurde, um gegenüber dem "Einigungssissiem Stolze-Schren" das altbewährte Stolzeiche Stenographieninstem zu pflegen, hat sich consistuirt. Jum Borsigenden ist der amtliche Parlamentssienograph derr Johannes Kind en er mann, Berlin N., Friedrichstraße 105, und zum Schriftschrer Herr Kartograph Grick Collah, Berlin N., Lottumfraße 12, ernannt worden. Dem Berbande gehören u. a. der bekannte Lector der Stenographie an der Berliner Universität herr Dr. Franz Stolze (der Sosn des Ersinders), sämmtliche Borsteber der amtlichen stenographischen Bureaus der Verliner Parlamente und die meisten amtlichen Stenographischen Stenographen zu Berlin an.

immerliche Borsteber der amtlichen stenographischen Bureaus der Berliner Parlamente und die meisten amtlichen Sureaus graphen zu Berlin an.

\* Gegen die kleinen Innungen hat der Handelsminister den vorhandenen 7753 Junungen sachen — so ist durch Erhebungen ermitielt worden — 1579 Junungen noch nicht 10 und A172 Junungen noch nicht 20 Mitglieder. Der Gesetz eichtung sei es nur darauf angekommen, möglichst viele leistungsfähige Innungen au bilden, die nach der Zahl ihrer Mitglieder auchde Sewähr sie den wicht an Aufgaben bieten. Es deist in der Regierungswersigung: "Erschrungsgemäß leisten die Junungen mit wenigen Witgliedern in der Regel nichts auf dem Gebiete des Lehrlingswesens oder im Innerest der Innungen mit wenigen Witgliedern in der Regel nichts auf dem Gebiete des Lehrlingswesens oder im Innerest der Inspirehung des Gewerbes, sondern beichränken ihre Thärigkeit auf de Berwartung von Kebeneinrichtungen, 3. B. Seerbecassen, oder die Antsnießung des von Alters her übertommenen verhältnismäßig nicht unbeträchtlichen Bermögens, woder werhältnismäßig nicht unbeträchtlichen Bermögens, woder werhältnismäßig nicht unbeträchtlichen Bermögens, woder die Beseiche der vielen kleinen Junungen erst durch das Besehehen der vielen kleinen Junungen erschwert, "ganz abgesehen davon, das bei der nicht zu umgehenden Absieven das Besehen der vielen kleinen Junungen erschwert, "ganz abgesehen davon, das bei der nicht zu umgehenden Absieven genach vor das Besehen der vielen kleinen Junungen erschwert, "ganz abgesehen davon, das bei der nicht zu umgehenden Absieven genach des Scimmverhältnisse gerade den kleinen Junungen ein nicht zu rechsendendes Uederschwert einzu wird. Unter deien Umständen und um den Funungen, die durch diesen Umständen und um den Funungen, die durch diesen Umständen und um den Funungen, die durch diesen Umständen und erspedicher die Kristung der geraktinen Aufgaben dauernd erschwert, set an die Junung die Auflichen dauernd erschwert, set an die Junung die Auflieden dauernd erschwert, set an die Funung die A



MICHELS & Cie - BERLIF



# Conrad Tack & Cic., Deutschlands bedeutende Schuhwaaren-Fabriken

Burg bei Magdeburg,

bringen die De Eröffnung ihrer am hiesigen Plate

Wollwebergasse

errichteten 36. Niederlage in empfehlende Erinnerung.

Wöchentliche Production ca. 15 000 Paar Schuhe und Stiefel.

Die Firma beschäft. ca. 1000 Arbeiter und kaufmännifde Angestellte.

Der fireng feste Preis eines jeden Paares ist auf der Sohle vermerkt.

## dyeltoekanne

durch vorzügliche Pafform.

durch außerordentlidje Saltbarkeit.

durch billige feste Preise.

durch unübertroffene geifinngen auf dem Gebiete der Sonh-Induffrie.

Specialität: Goodyear-Welt-Schulie und Stiefel (System Handarbeit)

das Neueste der modernen Schuhfabrikation.

Filzpantoffel u. -Schulze in unübertroffener Auswahl.

Echt enssische Gummischuhe zu flaunend billigen Preisen.

2118 Beweis unferer Leiftungsfähigkeit offeriren:

Damen-Leder-Zugstiefel Paar Mk. 2,60.

Herren-Leder-Zugstiefel Paar Mk. 3,50.



Vermischtes.

Sine Anssehen erregende Sheicheibung hat in Budapest statigesunden. Graf Johann Ladislaus Zamojsky wurde von seiner Gemahlin Louise, einer Prinzessen Phelesser, Melder im Krimfriege von Napoleon III. durch den Titel eines Herzogs von Walakoss ausgezeichnet wurde, geschieden. Die Borgeschichte dieses Scheidungsurtheils wird wie folgt mitgetheilt: Graf Zamojsky und seine Gemahlin, gehorene geschichte bieses Scheidungsurheils wird wie solgt mitzetstir. Graf Zamojsth und seine Gemahlin, geboren Pruziseitur des Seine-Devartements. Es geht jedoch aus diesem Scheidungsurheils wird der Kräfectur des Seine-Devartements. Es geht jedoch aus diesem Scheidungsurheils wird der Kräfectur des Seine-Devartements. Es geht jedoch aus diesem Scheidungstein hervor, daß der Kräfestonsulent der ruisischen Burjchaft in Karis, Wartewsky, auf Erund eines Ukases des Zaren die Erklärung achgegeben haire, dah diese Ses ungiktig sei, weil die Sehgatten als russische Ukases der alle unserthanen keine Ewikehe eingeben können. Später annulirte der Papit die Ehegatten kannolisch, und der Zaroberte au, daß berauf bezögliche päpskiche Breve in Rusland verklinder Mindesmort ist von der 22 geschten haire, dah diese Ehe ungiktig sei, weil die Straien Zamojsky mit Prinzessin Keleskagen werkbr. Diesetve kannolische Mindesmort ist von der 22 geschten haire, dah diese Erklärung achgegeben haire, dah diese Ehe ungiktig sei, weil die Straien Zamojsky mit Prinzessin Kelesser der Greichishof an, ein Urcheil zu fällen, da das geschen von Urcheil zu stählichen Intervolle an Krüher durch erklärt wird, auf einem Istikale Preve, laut welchem Graf Zamojsky für einen unssischen Erwere, laut welchem Graf Zamojsky für einen unssischen Erwere, laut welchem Grafik Dieserder wird, auf einem Friche der Schaftwar wird, auf erklärt wird, auf erthärt wird,

Weigerung als Chescheungsgrund angesehen und die Beranlassung der Mutter holte sie die Leiche des Kindes Gene gelöst werden. Sie der Gerichtschof über die dam Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kirchhofe dage selbst enichied, sorderte er den Graien Zamojsky auf dieser möge die Gittigkeit seiner Ehe nach den spriftlig geworden, und es erfolgte daher ihre Berfranzössischen Gestellt und geworden, und es erfolgte daher ihre Berfranzössischen ungarische Staatswürgerschaft und durch die Oduktion der aufgegradenen Leiche die angestische Gesen diese Berkelt und der Indentielle Gesen die Staatswürgerschaft und der Sprikkliste von der sie ein Leiche des Kindes vom Kelde, um sie in einem Kischen auf dem Kindes der Sprikkliste von der Leiche des Kindes vom Kelde, um sie in einem Kischen auf dem Kindes vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindes vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindes vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kindhofe vom Felde v französtichen Gesetzen nachweisen. Der Graf berief sich seban auf seine ungarische Staatsvürgerschaft und appellirte gegen diesen Beicheid der ersten Instanz. Die königliche Tasel (der oberste ungarische Gerichtshof) aal denn auch dieser Appelation Folge und wies den Gerichischof an, ein Artheil zu fällen, da das päpskliche Breve, laut welchem Graf Zamojsky für einen russischen Unierthan erklärt wird, auf einem Jrrthum beruhe. Der Gerichischof hat in Folge dessen die Ehe des Grafen Zamojsky mit Prinzessin Vélessier für gelößerektört.

Todesursache sestigestellt war, legte sie ein umfangreiches Geständniß ab.

Sin fattelfester Pfarrer. Beim diesjährigen Manover im Gliaß war ein General in einem kleinen Dorfe bei einem Pfarrer einquartirt und genoß die

Ans der Geschäftswelt.

Neber Drahtmatraten. Gine neue eigenartige Drahtmatrate bringt die Firma "Dittmar"s Möbelfabrit, Berlin C., Molfenmarkt 6" in der Aussiellung des Nothen Kreuz. Diese Matrate hat neben den Borzügen, die Drahtmatratzen gepolsterten Bettböden gegenüber bestigen, solgende Borrheile: Sie ist verstellbar, d. h. passend in jede Bettstelle, aber auch jest zu liefern und sind die 60 Zugiedern unabhängig von einander paarweise ebenfalls fiellbar. Der letztere Umstand ermöglicht ein Anspannen der Federn, Durse bei einem Harrer einguartirt und genoß die extuhe.

der der der heiten Durse bei einem Patrer und General standen auf dem besten Hilber Pflege. Pfarrer und General standen auf dem besten Hilber Pflege. Bei einem Mable nun kam das Gespräch auf die edle Meistunst, und da äußertes sich der geistliche Hert, das auch er gut reiten könne, da er, das er noch nicht das geistliche Aleid gerngen, desen nun int zu nach auch er gut reiten könne, da er, das er noch nicht das geistliche Aleid gerngen, desen nun nur int zu nach nun int zu nach nun int zu nach der General lud den Karrer höstlichst ein, am anderen Morgen mit auf das Mandvergelände zu sollkommen unachängig von allen anderen Federn und stellte ihm seinen besten Gaul zur Verfügung. Auf diesen Korschaft ging in der Klarrer der hötel ind in allen Arbeite einschaft ging in der Klarrer der höten könne der Geite des Hause, der Herrer zu Kserrer in und am folgenden kopfe nach einer Besten Gaul zur Verfügung. Auf diesen Korschaft ging in der Klarrer der hatte sind und der Geite des Herrer Generals kleber Stock und kernerals und berührten der Gestein, über Bälle und Gräben ging der Kitt, die die Mandbendert war. Der herr Kjarrer aber hatte sind in allen Theile einschmiegt. Bei Bettstellen für Kransenhäuser sind vorstehend geschilderte Kornheiten und Koschaften und worste den Kransen, ohne das sie den sie noch nie zwor zu Kserde gesehen hatten.

In unserer Abtheilung für Konfektion halten wir grosssortirtes Lager

## Kinder-Kleider

für jedes Alter v. Baby b. zum Backfisch aus neuesten, nur empfehlenswerthen Stoffen in kleidsamen Façons und tadelloser Abarbeitung.

Infolge fast ausschliesslich eigener Herstellung aus selbstfabricirten Stoffen können wir hervorragend schöne und gute Sachen zu ausserordentlich niedrigen Preisen verkaufen.

## Ultzensche Wollenweberei,

Fabrik für Stoffe in Gera, Konfektion in Berlin. Detail-Verkaufshaus in Danzig:

74 Langgasse 74.
Neu aufgenommen Abendmäntel in einfacher wie hocheleganter Ausstattung.

Dem geehrten Publicum hierdurch die ergebene Mittheilung, daß ich mit heutigem Tage

Altstädt. Graben Ur. 11 Special - Geschäft in sämmtlichen

Artikeln für Musik eröffne. Reben einem reichen Lager von zum Theil felöst-gebauten Violinen führe ich Harmonikas, Mund-harmonikas, Zithern, Trommeln, Pfeisen u. z. w. Große Austwahl von Kinder-Instrumenten. Deutsche und italienische Salten in vorzüglichster Onglität. (4197

Um freundliche Unterftützung bittet

Paul Caré, Geigenmacher.

Un allen größeren Pläten hat fich das Bedürsniß für eine schnellere, pünktliche Lieferung der Reparaturen an Fußzeng herausgestellt.

Es ift daher überall von dem Publicum mit Freuden

## Schnell-Sohlerei Reparatur - Anstalt

mit Maschinenbetrieb

eingerichtet, worden ift. Um hiesigen Plate

Jopengasse Nr. 61
ist die erste derartige Anstalt errichtet, welche infolge maschineller Einrichtungen Hervoragendes leistet:

I. Schnellste, pünktlichste Lieferung! ... III. Unbedingte Garantie für Saltbarfeit! IV. Die Preise find billiger als ortsüblich!

Martezimmer. Total Auf Wunsch werden die Reparaturen abgeholt und wieber zugestellt.

Erste Danziger Schnell-Sohlereiund Reparatur-Anstalt für Fusszeug. Jopengaffe Nr. 61.

Renefte Site aus Berlin. Umfonft wird jeder bet mir gefaufte but garnirt. Jede Bugarbeit wird geschmadvoll ausgef. Hausthor 7. Frau Wenkhaus Gede Urt von Damenichneiderei wird fauber und gut angefertigt, auch Mantel modernifirt Stadt-

| Ein. hochgeehrt. Publitum empf. meine Plattanft.zur geneigt. Beachtung. Da ich genfig. Arbeit. habe tann die Wäsche schn. gel. werd.

## Hubertus-Drogerie u. Parfümerie

Dominikswall 6 (hotel Danziger Hof). Grosses Lager

sämmtlicher Parfümerien des In- und Auslandes.

Eigene hervorragende Specialitäten:

Unbering-Seife, preiswertheste, außerst milbe, reine Fettfeise in 5 Gerüchen 2 Stück 100 gr 20 A, 3 Stück 50 A, 13 Stück 2

Anderins-Crême, vorzüglich bei rauher und aufge-fprungener Haut. Unentbehrlich zur Erhaltung eines zarten Teinis. Große Glasdose 1 M. HIDerins-Pariims, extraftarte, anhaltende Blumena Fl. 50, 75 &, 1,00, 1,50, 2,00, 2,50 M

Huberins-Veilchen, natürlichfter töftlicher Beilchenduft in eleganten Röchern a 3 M Habertus-kan de Cologne, marten gleichtommend, 1/1 31. 1 M, 1, 31. 5 M

Hubertus-Veilchenkopiwasser, fraftigend, reinigend u. Habertus-Mundwasser, besinficirend, reinigend und erfrifchen a 31. 75 ... Habertus-Zalupasia, das Beste zur Reinigung u. Erstellung der Zähne a Dose 50 %.

Weitgehendste Answahl in Toiletteseifen.

## Verkäufe

Gute

Mein in guter Lage ein-Emaillirwaaren-Geschäft,

verbunden mit Eisen-Kochgeschirr, beabsichtige ich unter günftigen

Bedingungen zu verkaufen. Jährlicher Umfay ca. 30 000 (54896 Paul Treder,

Altstädtischen Graben 108,

Ein neues Grundftud mit Mittel-Wohnungen und flott-J. Kmin, Altstädt. Graben 108. Achendem Restaurant mit vollem Ausschaft, gute Lage, seste pp. ihefen, bei 15000 M. Anzahlung andererUnternehmungen halber Ausschanf, gute Lage, festeshpo-thefen, bei 15000 M. Anzahlung auch Mäntel modernifier Stadi- arthull reparirt u. aufpolirt andererUnternehmungenhalber werth zu verkauf. Bodmann, gebiet Ar. 8, 2 Treppen rechts. in u. auf. d. SaufeBreitg. 114, pr. preiswerth zu vt. Off. u. F 453. Borft. Eraben 28, part. (5362b

EinGrundstück, Langfuhr, Haupt-Ung. zu vf. GinSchant- u. Mater. Geichäft zu verpacht. EinGrund ftud, 9% verz., zu vert. Pfeffer-ftnot 55, Ging. Baumgarticheg. Mehrere herrschaftl. wie kleine

Grundstücke, auch ländliche Besitzungen mit 15-30000 M. Anzahlung habe

zu verfaufen. Ed. Thurau, Holzgaffe 23, 1 Treppe. Langiährig veit. Papiergeschäft unt.günft. Beding., auch fos. zu vl. Off. unt. F 473 an die Exp. d. Bl.

Krantheitshalber ist ein

## Grundstück

auf dem Lande, nahe an der Chauffee, mit Garten, Gaft-wirthschaft und Bäckerei so-fort zu vert. Offerten unter F 344 an die Erp. d. Bl. (56896

Ich beabsichtige meine herrschaftlichen Baufer inlangfuhr preis.

### aus bester Schurmolle, zu hemden, Bein-kleidern und Roden, das Meier von 72 A an. Rester, zu 1 Hemd ausreichend, 2,18 A Natur = Strick = Wolle

Pa. Flanelle u. Frisaden

in allen Farben, bas Pid. von 1,35 M an. Zephyrwolle und Rockwolle.

Anfertigung Strümpfen Strumpflängen

auf meinen neu aufgestellten Strickmaschinen schnell und preiswerth.

Normal-Hemden 78 A Normal-Hojen 84 A Corset-Schoner 8 3

## Filz-Schuhe u. Pantoffeln

in Prima-Qualitäten
— für Damen, herren und Kinder —
das Paar von 29 I an.
Gummi-Schuhe und Boots.

Winter-Handschuhe u. Winter - Strümpfe

Reinwollene

schwarz und farbig, theilweise mit reichen Berichnürungen und warmer Rauhung, früherer Werth 3,50 M bis 12 M 90 J, 1,40 M, 1,90 M, 2,40 M

Kinder=Tricot=Unterzeuge mit Beib und Nermein von 19 Pfg. an.

Cocos = Decken bon 25 Pfg. an. Wachstuch-Tischdecken von 44 Pf. an.

## Aufgezeichnete Stickerei-Artikel

auf Leichte Handarbeiten,

Parade-Handtücher und Tafel-Läufer in allen Preislagen von 18 % an
empsiehlt in größter Auswahl

Paul Rudolphy Inhaber Max Blauert,

Danzig, Langenmarkt 2.

Ein Hottes Mühlengrundstück Landwirthschaft, ift vorgerücken-Alters wegen sofort zu ver-kaufen. Gelegen eine halbe Stunde von der Bahn in Westpreugen. Offerien unter 03883 an die Exp. d. Bl. erbeten. (388)

## Bauplätze am Bahnhofe

billig gegen geringe Anzahlung zu perfaufen. Näher. Kaftanien weg Nr. 10, parterre. (2949 EinGrundstiid, Miethe 90, Recht stadt geleg., Anzahl. 2-4000 M, ist zu verkauf. Johannisgasse 38, 1. 2 Paar gute Flucht-Tauben find zu verkaufen Kumftgaffe 5, 1. Gin wachsamer Hofhund ist

zu verkaufen Sandweg 26. Ein elegantes kräftiges



8-jährig, 51/, " groß, schwarz-braune edle Stute, vornehmes Aeugere, verkause für 800 M. F. Wallerand,

Gr. Schliewin, (4191 Eisenbahnstation Czersk. lelite Tanbenfind zu verkaufer Schladahl 803 Eine fette Ruh steht zum Berkani Schellingsfelbe Rr. 75. (5683)

3 fette Bullen u. 3 fette Rühe

Tuchel, Renfrügerstampe. 3mei reinblutige 11/2 reip.

Breitenburger Bullen, start, mit guten Formen, stehen gum Berkauf in Dom. Al. Rödersdorf p. Bladiau Opr. Harz. Kanarienhähne i.gr. Ausw. Std. 3.50, 4.50, 5, 6 M, veri. biei nach all. Orten. Garant.f. Werth 1. leb.Antunft Schüffeldamm 17 Tr., Eing. Baderlad. Kurowski.

1 Eichhörnchen u. e. wachi. Hund villig zu v. Johannisg. 38, 4 Tr Ifl.jchw. Hundin, fehr wachf., 13 alt, bill. zu vrt. Salvatorg. 6, Th. 4 Ein n.Winterüberzieher f.m.F.b zu verk. Langgaffe 49, 1, (5559) 1braun.B.-Jaq.J.e.j.Woch.u.1P. Jagdftief.b.z. vf.Ketterhagerg. 2. Ein fast neuer Winterüberzieher für korpulenten Herrn billig du verfausen Jacobsneug. 9, Th. 8. Ein Winter = Damen = Jaquet

sowie ein Mädchen-Jaquet für 13—15-Jährige billig zu ver-fansen Hausthor 4 b, 8 Trepp Winterüberzieher, paff. bis zum Alter von 16 Jahren, ift billig zu verk. Näheres Holzgasse 9, part. Kaisermantel f. Knab. v. 15 J. zu vf. Kaninchenberg 13 b, 2, Ea. pi. r. 2 fast neue Winterjaquets 3. vrt. Langfuhr, Hauptstraße 36, 2, 1f8. Schw. Gehrock, ichlante Figur, fast neu zu verkauf. Fischmarkt 39, 2. Winterpalet. u. Eidergansmütze billig zu verk. Kohlenmarkt 18, 3 Wintermantel Su vert. Auft.

Extra-Rock, Mantel und Säbe (Unterofficier der Artia.) bill. zu vertauf. Stadtgebiet 34. 156966 2 ichw. Herrentode u. e. Winter-Ueberg. z. vf. Al. Schwalbeng. 1.a., 2. lgut erh Wint. Neberüberz. für e. 14-16j. M. zu vt. Fleischerg. 15, 2. Bianino,neu, e. Winterüberz., gr. Banne z.vf.Heil.Geiftg.66, H.-E. Gin guted Ctavier ist für 50 M zu verfaufen St. Barbara-Kirchhof 6/8.

1 Clavier, Safelformat, zu Hintermagareth1.12. (5574) Polsterbettgestelle à 7 M, Rohlenkasten à 1,10 M, Rohlenlöffel à20.3, Stachelbraht 412Mp.Ctr., wie Rochgeschirre f.b. abzug. Hopiengaife 108. (54806 Gin mah. Rinderbettgeft. bill. gu vrf. Smidlig, Mittelftraße49, Sof.

Stark, fehlerfr. eif. Betigeft. bill.

zu verk. Schulz, Grüner Weg 17.

Em rushscher Schlitten hat bidig abzugeben zu verkaufen Kneipab 37.

Bucht-Weibenechiebarger Ranonenofen, Cambufen, Blechrobre find billig ab-

Brodbänkengasse44, 3 Tr. (56196) | 1 Wäschefpind, 1 Kleiderspind, 1 Kniderbeitgestell mit Roghaus marrage, 1 Ausziehbeitgestell mit Roghaus marrage, 1 Ausziehbeitgestell mit Roghaus Rogicalitation (Rogicalitation) Sprungfedermatrate und Keilfiffen, I mah. Sophatisch, langer 1 fleiner birk. Spiegel, 2 eisern. Bettgeftelle mit Matragen vertaufen Töpfergaffe 14, 3 Tr. l eif. Bettgestell, 1,50 M zu verk. Weichmannsg. 2,i.Rll., Bucholski CARARICARA

Nähmaschinen, Betten, Spiegel, Regulatoruhren, Taschennhren in Gold u. Silber, Ueberzieher, Jacets, Sojen

billig zu verkaufen 57126 Milchkannengasselb Leihanfialt. DABBITATES Ein fast neuer Perroleum-Ofen, zu verk. Elisabethkirchengaffe 5,2. 1 guterhaltener eif. Dien billig zu verfaufen Brodbankena. 22.1, Its.

Gin compt. Schaufenfter mit Glas und Jaloufie, eine hausthure und ein weißer faft neuer Ofen billig zu verkaufen Matkauschegasse 4.

1 fl. Repojitoium u. Tombant für Materialwaaren-Geich. vert. Schulz, Ohra, Schönfelberw. 69,

## Billig!

1 Posten leere Cigarrenksten, 1 langer mad. Spiegel, 1 Nauch-service, 1 kl. Schreibtsch mit Aussay, 2 kleine voole Tische Delbilder, 1 Straffenlaterne billig zu verkaufen Breitgaffe Mr. 60, parterre.

Ein gut erhaltener Kinder-wagen ift billig zu vertaufen Bellengang 4, 1 Treppe. Hirt's neueste Lesebücher vert.

billig Gr. Mühlengasse 20, 2. 1 fl. Handwagen ist zu verkaufen Petershag., Predigergaffe 6, pt. 1Paar l. Stiefel u.a. Wirthichafts-geräthe zu vt. Weideng. 17/18,2,1. Gin Baar langichäft. Stiefel billig zu verkaufen bei Kroll,

Bekleidungsamt. 600 edle hodytlämmige

Kolodzeike, Lehrer.

Refau, Rheda. 1Boot für5-6Perionen billig gu Bifchofig. 35/36, Gde Belleng. zugeben Hopfengaffe 108. (57066 | vrt. O.Köhler, Weibengaffe 21.

## Itadt-Theater.

Connabend, ben 15. October 1898, Abende 7 Uhr:

Abonnements-Borftellung. P. P. D. Bolksthümliche Vorstellung bei ermäßigten Preisen.

Uriel Acosta. Traueripiel in 5 Acten von Carl Guttom. Regie: Frang Schiete. Berjonen:

Manasse Vanderstraaten, ein reicher Handels. herr in Amsterdam Judith, seine Tochter Ben Joachi, ihr Berlobter L. Silva, Arzt, ihr Ohelm Rab & Ben Atiba Belene Melter. Emil Berthold. Franz Schiete. Max Kirschner. Urica Acosta Gither, feine Mutter Fil. Standinger. Ruben | feine Brüder Herm. Melter. Carl Beermann. Baruch Spinoza Laura Hoffmann Ban ber Embden | Rabbiner Franz Ballis. Joief Kraft. Ein Tempelbiener ... Simon, Diener Manasses Hugo Schilling. Bruno Galleiste Diener be Silvas .

Ort ber Handlung: In und bei Umsterbam. — Beit: 1840. Größere Paufe nach bem 2. Act.

Eine Stunde nach Beginn ber Borftellung Schnittbillets für Stehparterre a 50 5. Coffeneröffnung 61/2 Uhr. Ende 10 11hr.

Conntag, ben 16. October 1898, Rachmittage 34, Uhr Bei ermäßigten Breifen: 3

Heimath. Schaufpiel in 4 Acten von Dermann Gubermann.

Regie: Frang Schiete. Berfonen: Franz Schieke. Schwartze. Helper-Born. Plarg. Boigt. Marie } feine Kinder aus erster Ehe. Dlarg. Boigt. Fil. Standinger. Auguste, seine zweite Frau Franziska von Wendlowski Max von Wendlowski Amalie König. Herm. Melper. Emil Berthold. Heffterdingt, Pfarrer Franz Wallis. Dr. von Keller Near Kirschner. Zosef Krait. Professor Bedmann von Riebs Frau von Alebs Joa Calliano. Frau Ellrich Frau Schumann Anaufte Malpoth Roh. Beermann. Thereje, Dienstmädchen Seit: Gegenwart. Ort: Eine Provinzialstadt. Zeit: Gegenwart.

Albende 71/2 Uhr:

Außer Abonnement. Der Verschwender.

Original-Baubermärchen mit Gefang in Aucten von Raimund. Musit von Conrad in Kreuter. Regie: Mar Kirschner. Dirigent: Franz Götze. Personen:

Fee Cheristane Nzur ... Hulius von Flottwell Josef Miller. Walter Colling. Wolf, fein Kammerdiener Franz Wallis. Balentin, fein Bedienter Dax Kirjaner. Roja, Kammermädchen . Rofel von Born Chevalier Dumont . Herr von Pralling. Carl Beermann verr von Helm . Christian Egger: Herr von Walter Carl Wähe. Sodel, Baumeistet . Mer. Calliano. Bruno Galleiste Bebiente. Fritz / Deviente. Präsident Alugheim Umalie, seine Tochter Hugo Gerwint. Franz Schieke. Cilli Klenn. Baron Flitterstein . Emil Berthold. Zojef Kraft. Ein Juwelier . Ein Kellermeister' Emil Werner. Ein altes Weiß Fil. Staudinger. Öscar Steinberg Schiffer . Hugo Schilling. Laura Hoffmann. Grethen Rolbe.

Mehrere Freunde Flottwells, Dienerschaft, Jager, Genien, Nachbarleute, Bauern. Montag, 17. Oct. Außer Abonnement. P. P. A. Tannhäuser. Dienstag, 18. Oct. Abonnements-Borstellung. P. P. B. Johannes. Tragödie von Hermann Subermann.

Gin Gartner

Dienstag, den 18. October beginnt bei mir ein

## usverkaut

gurudgesetter Waaren.

Ed. Loewens. Langgaffe 56.

(4170

Josef Kraft.

Monthe Scheffett

Zum Schulanfang Tornifter, Schultaschen, Bücherträger,

Mujifmappen, sämmtliche Schulutensilien

sabeth Schubert, Langfuhr, Hauptstrafe 58.



Heinrichsdorff, Loggenpfuhl Nr. 78. (3549)

Rothe Kreng-Lotterie. An 100 ganzen Loojen fonnen fich Mitfpieler melden. Ginfap3,50 Mi

unf alle 100 Loofe.

Bemerke, daß noch 1/10 Antheile vom 1/2 Loos der Königl.

Breuß. Classen 2 Loos der Königl.

Breuß. Classen 2 4,40 M. 3u.
haben sind. J.Bendikowski, 4.Damm 12,

Actienbrauerei-Musschank.

H. Cohn, Herings- und Käse-Handlungs, Markthalle Stand 134—137 gegenüber dem Restaurant und der Kaffeeküche, und Fischmarkt 12. (5382b

Fisehmarkt 12.

Hotel garni, Elisab.-Kirchengasset, empsiehlt guten bürgerl.

Mèune Wohnung befinder sich jetzt Schiblig, Carthäuserstraße 58, vis a vis dem Rothahnschengang. M. Schibrowski, hebeamme. (56326)

Markthalle

Fischmarkt 12.

Sid- IIId Ingarwello birect bezogen, vorzäglicher Stand 134-137 Qualität, wie

Portwein, Sherry, Madeira, Malaga, Vermouth, Süsser Ober-Ungar, empfiehlt zu billigsten Preisen, Louis Schröder,

Schmiedegasse Nr. 1/2.

Rheumatismus, Gicht, Jichias, chron. Stuhlbeschw., Feitleibig: feitec. Fr. A. Schuster, eram. vereidigte Hebeamme u. ärztlich geprüfte Masseuse.

Groß. Posten zurückgesetter 

joblen 0,50 M., viel and. Fußzeug bill. zu verk. Fopengasses. (5615b

Theumatismus, Gicht, Jschias, on. Stuhlbeichm., Fettleibig: (Dr.Rotau) m. Abbild. 1,50 M., Geogeheimm., illustr. 1,—M., Joune, J

15000 Prant-Belten wurden vers., ein Beweis, wie beliebt meine neuen Betten find. Deer, Untervert u. Kissen, reicht, mit weich. Bertseb. ges., zusamm. 121/2 M., prachte. Hotelbetten nur 171/2 M., Herrschlesten empfehl., nur 221/2 M. Preisl. gratis. Nichtpass. Able vollen Betrag retour. A. Kirschberg, Leipsig. Blücherstraße Nr. 12. (5941m

# Reneste besonders empfehlenswerte Darbietungen in der Abteilung für Herren = Confection.

## Fertige Confection:

Knaben-Anzug, Cadettfaçon, aus bestem blauen Cheviot, in verschiebenartiger Aussührung.

Mart 4,00, 4,50, 5,00, 5,50, 6,00, 6,50, 7,00, 7,50 Knaben-Anzug, Kittelfaçon, aus blauen ober melirien Cheviotstoffen.

mart 5,00, 5,50, 6,00, 6,50, 7,00, 7,50, 8,00, 8,50

Knaben-Anzue, Jaquetfaçon, ein und zweireißig, aus blauen ober melirten Cheviotstoffen.

Wart 10,00, 11,00, 12,00, 1300, 14,00

Knaben-Havelock mit abinopfbarer Bellerine, in guten Loden- oder Chevlotstoffen,

mar 5, 5, 50, 6, 6, 50, 7, 7, 50, 8, 3, 50, 9, 9, 50, 10, 10, 50.

Knaben-Pyjeck aus blanem Chevlot, mit hübschem Arimmerfragen.

Mart 5,00, 5,50, 6,00, 6,50, 7,00, 7,50, 8,00, 3,50.

Merren-Winter-Jaguet-Anzüge, cin. oder zweireihig, aus guten wollenen 12, 24—36. Herren-Gesellschafts-Anzüge, ein- und zweireihig, aus besten rein- 28, 30-36. Herren-Winterhavelocks und Hohenzollernmäntel mit abfnöpibarer spellerine,

Mart 18, 24-35. Herren-Winterpaletots, ein: und aweiveißig, aus Arimmer. Düffel und glatten 12, 20-45.

Heren-Schlafräcke aus besten reinwollenen Besour-Stoffen . . . . . . . . . Mart 10, 15-35. Herren-Wirthschafts- u. Jagdjoppen, ein und zweiveißig. sehr 6, 10-25.

# effen-Ennferting

Durch das im vergangenen Herbst erfolgte Neuengagement eines hervorragend tüchtigen Zuschneiders und ausserdem durch Beschäftigung nur bestgeschulter Arbeitskräfte sind wir in der Lage in Sitz, Schnitt und Façons das Allerheste zu leisten.

Wir bieten deshalb für den tadellosen Sitz unserer Confectionen jede Gewähr und bringen kein Stück zur Ablieferung, das nicht den vollen Beifall unserer geehrten Abnehmer finden sollte.



Langgasse 78.

Käse.

Sammtliche Sorten Salzheringe vom 1898er Fang, fowie Käse in bekannt großer Auswahl empsiehlt zu billighen Preisen

Danzig.

Langgasse 78.

Kohlenmarkt No. 29.

Kinder=Confection. Herbst: 11. 2Binter: Damen-Confection.

Confection.

Hohenzollern-, Reise- und Wintermäntel mit Glocenpelerine, & 15, Winter - Paletots,

Havelocks in ben modernsten Stoffen und bester Mussührung à 12, 15—40 Mt.

Jaquet-Anzüge, Rock-Anzüge, Gesellschafts - Anzüge,

Frack- und Braut-Anzüge in bisher noch nicht gefannten hochfeinen Fagons & 15, 18-45 Mf.

Herren-Beinkleider, Herren-Westen. Schlaf - Röcke. Kutscherröcke u. Livrées. Knaben- und Jünglings-Con-

Tection in Answahl und billigen Breifen unerreicht. Maass-Bestellungen, die befannt bor-form und Gleganz sich auszeichnen, zum selben Preise.



Mädchen-Confection

Jaquets in Cotimo, Donble, Corfferen, Mirga und Gürl, elegant à 5, 6, 8-12 Mf.

Jaquets in Ceiden-Bluich, Machen-Kammgarn, Seal-Belours, Cofimo in den aparteften hoch-eleganteften Fagons, à 10, 12—20 Mt.

in entzückender Auswahl à 15, 20—50 Mt.

Abend-Mäntel, Räder, Capes, Aragen u. Umnahmen in aller größter

Knaben - Anzüge, Knaben-Paletots u. Kragen-Mäntel

Wollwebergasse 4.

Juhaber: Christian Petersen.

Bettfedern und Dannen.

Sämmtliche Sorten von 50 Pfg. bis 7.50 staubfrei chemisch gereinigt.

Grösstes Lager

gediegene Qualitäten

villigste Preise

Bettdrillichen, Inletten. Fertige Einschüttungen und Laken. Nählohn gratis.

Steppdecken.

Schlafdecken.



mit hoch feinem Aroma täglich frifch geröftet

(4121 die Delicatessen= und Colonialwaaren : Handlung

empfiehlt

Alfred Post Jopengaffe Nir. 14, Ede Portechaifengaffe.

Direct bezogene garantirt reine Malaya-, Madeira-, Sherry- u. Portweine

vom Hause Adollo Pries y Cia. Malaga \* gegr.1770 \* Oporto zuOriginalpreisen zu haben bei: B. Frankewitz vorm M. Schneider, Colonialw und Delicatessen, Stadt-gebiet 139:40. Depot in Langfuhr: Emil Leitreiter, lonialw. u. Delicate Hauptstrasse 4. Sommer, Delicatessen- und Weinhandlung, Tornscher (2860m Weg No. 12.

täglich frisch geröstet bon M. 1,00 p. Pfd. aufwärts für Erwachsene, mit Polfter, a 7,50 M. 8,50 M. 2c., won M. 1,00 p. Pfd. aufwärts für Kinder in eleganter Aussührung von 9,50 M. an. Solinger Stahlwaren, Emaille- & waren, Haus- und Küchengeräthe,

Wertzeuge, Spiritus - und Petroleumkocher, Dampfwaschtöpfe, Wasch- und Wring-maschinen, Trittleitern,

Bogel - Käfige, Plätteifen jeder Art, sowie fammtliche Eisenwaaren, empfiehlt in großer 🐟 Auswahl und zu billigften Preisen

Eugen Flakowski

Bei ganzen Einrichtungen gebe auf die billiast verzeichneten Preise noch 5 Proc. Rabatt. (3466

\*\*\* mirklich prima Qualität, herriichjie Farben, jede separat oder gemischt, 1 St. 15 A, 10 St. M. 1,10—1,40, 100 St. M. 10—13. Syacinthen mit Namen, 1/2 Dt. M. 1,50—3, 1 Dt. M. 3—5, 25 St. M. 6—10. Romaine blanche, allerjüheste, 1 St. 15 A, 10 St. M. 1,20 St. M 10 St. M. 1,20. Tulpen in Prachtmischung 1 St. 5 A, 10 St. 30—40 A, 100 St. M. 2,50—3. Crocus in Prachtmisch. 10 St. 15 A, 100 St. M. 1,10, 1000 St. M. 9. Spacinthengläser von 25 % das St. an. Ferner alle Sorten von Tulpen, Crocus, Narcissen, sowie alle anderen Blumenzwiebeln. Flustr. Catalog mit Beschreibungen, sowie aussührliche erprobte Culturanmeisung grat. u. fr. Gustav Scherwitz, Saatgeschäft, Konigeberg in Br. Emma Mosenthin's Berianoth., Berlias., 43 Gebaftianftr. 43. (9323

Größere Partien bester Inxus-Porzellane: Bafen, Figuren, Jardinieren, Nivpes 2c.

werden wegen Räumung von Fabrif-Localitäten zu außerordentlich billigen Preifen abgegeben. Gefl. Dijerten unter 04098 an die Expedition dieses Blattes erbeten.

Ofenvorsätze

in reichhaltiger Auswahl, billige bis feinste Muster, Schirmständer in Schmiedeeisen und Gusseisen,

Kohlenkasten und Feuergeräthe empfiehlt billigst

Rudolph Mischte, 5 Langgasse 5.

Deutsches Reichspat.! Gold. Med., Ehren-Diplome 2c., von Projest u. Nerzten empf.! Unfehlbar! Brochure 50 3 in Briefin. Discret. Sämmtliche

Schreib u. Zeichen Artikel.

Tornister, Bücherträger, Musikmappen,

CheilfeSern aus Gummi-Stahl.

.J. Lorenz,

Uatzkauschegasse 7.

(4025

## Lönholdt Dauerbrand



bieten die angenehmste Heizung für Privatwohnungen, Geschäftslocale, Restaurants, Küchen, Schulen etc. und empfiehlt dieselben zu Pabrikpreisen der Buderus'schen Eisenwerke

Rudolph Mildhe,

Dauzig, Langgasse 5.

Alleinverkauf für Danzig und Umgegend.

Die einzige Berkaufsst. des echt. Golsz'schen präp. Gerstenmedl ist in Dauzig bei G Kuntze, Paradiesg 5. aPfd.60.3, 6 Pid.8 A. (2851

Prima englische und oberschlefische Stück-, Würfel- u. Nusskohlen,

Anthracit- und Schmiedekohlen, Brikets und Sparherdholz, empfiehlt zu billigften Tagespreifen

Max Riemeck, Baumgartschegasse Nr. 17/18. (52836

Kaffee-Special-Geschäft Kastaninseife20 A Wiejengoffe 1. Breitgasse 4. [3819 Rast. Seise 20. A Heil. Beistg. 181. (1521

## Nr. 242. 3. Keilage der "Danriaer Aeneste Nachrichten" Sonnabend 15. October 1898

### Rirchliche Nachrichten für Conntag, ben 16. October.

für Sonntag, den 16. Octoder.

St. Marien. Borm. 8 Uhr Herr Diaconus Brausewester.
10 Uhr Herr Consistorialrath D. Franct. (Motetre: "Der Herr ist tren" von Bilhelm Köhler-Kümbach) 5 Uhr Herr Tredidiadonus Dr. Benntig. (Dieselbe Motette wie am Bormittage.) Beichte Diougens 91/2, Uhr. Mittags 12 Uhr Kindergotresdiens in der St. Marientstraße Derr Consistorialrath D. Franct. Donnerstag, Borm. 9 Uhr. Wochengotresdiens derr Archidiatonus Dr. Benntig.

St. Johann. Borm. 10 Uhr Herr Prediger Auernhammer. Beichte 91/2, Uhr. Mittags 12 Uhr Kindergotresdienst derselbe. Indem. 2 Uhr Herr Pastor Hoppe. Donnerstag, Radm. 5 Uhr, Bielstunde Herr Krediger Auernhammer.

St. Catharunen. Bormittags 8 Uhr Herr Bicar Schlewe. 10 Uhr Herr Pastor Operneyer. Beichte Morgens 91/2 Uhr. Kinderschenk der Conutagsschule, Spendhaus.

Rinder-Gottesdienft der Conutagsichule, Spendhaus

Ev. Jünglingsverein, Gr Mühlengaffe 7. Abends 71/. 11b1 Aus der oftafritaufichen Miffion" (Fortf.) Berr Biarrer Raude. Andacht: Herr Consissorialrach Lic. Dr. Groebler. — Im neuen Vereinslocal Heil. Geitgasse 43, 2: Montag und Mittwoch, Abends 84, Uhr, Nebungen des Hosaunenchors. Dienstag, Abends 84, Uhr, Nebungen des Gesangwors. Donnerstag, Abends 84, Uhr, Nebungen des Gesangwors. Donnerstag, Abends 84, Uhr, Bibelbelvrechung 1. Korintherbrief Cap. 15 Herr Pfatter Schessen. Ruch folche Jünglinge, welche nicht Mitiglieder find, merder

St. Trinitatis. Borm. 91/2 Uhr herr Prediger Schmidt Rachm. 2 Uhr herr Prediger Dr. Malzahn. Beichte um

9 1. hr frith.

6t. Barbara. Borm. 91/2 Uhr Herr Prediger Hevelfe, Radm. 5 Uhr Herr Prediger Huhft. Beichte Morgens 9 Uhr. Jünglings-Verein Radm. 4 Uhr Gejangshunde Herr Hauptlehrer Glen. 6 Uhr Beriammlung Herr Prediger Huhr. Gottesdienst in der großen Sacristet Herr Prediger Fuhst.

6arnifonstrede zu St. Elijabeth. Vorm. 10 Uhr Gottesdienst denst Herr Wilhäroberpfarrer Consistentalf Wirtig. Um 11/2 Uhr Kindergottesdemst derselbe. Rachm. 4 Uhr Beriammtung der consistenten Töchter derselbe.

6t. Verri und Bauli. (Verormitre Gemeende.) Formittags

Seriammlung der Confirmirten Tochter derfelbe.

Et. Petri und Pauli. (Ikteiormirte Gemeinde.) Vormittags

8/2, Uhr Herr Carrer Naudé. 10 Uhr Herr Pfarrer

Hoffmann. 12 Uhr Kindergottesdienst Herr Pfarrer Kaudé.

11/2/2, Uhr Unterredung mit den consirmirten Jungsrauen
im Predigerhause Herr Pfarrer Possmann.

Et. Kartholomäi. Borm. 10 Uhr Herr Kastor Stengel.

Beichte um 91/2, Uhr. Kindergottesdienst um 11/2, Uhr.

hettigen Leichnam. Borm. 91/2 Uhr Herr Superintendent

Anie. Die Reichte Marrens 9 Uhr

Boie. Die Beichte Morgens 9 Uhr. 5t. Salvator. Borm. 10 Uhr Herr Predigiamiscandidat und Meccor Bernhard Viener. 1:1/2 Uhr Kindergottesdiensi derfelbe. Beichte 91/2 Uhr Herdiger Oftermeyer-

Wennoniten-Kirche. Lormittags 10 uhr Abendmahlsfeier Beriger Mannhardt. Nachm. 8 Uhr Dankgottesbienft

Diatoniffenhaus-Kirche. Bormittags 10 Uhr Sauntgottes-dienst herr Buftor Srengel. Freitag, Nachmittags 5 Uhr, Bibeiftunde herr Bicar hind.

Bibelfunde Herr Bicar Hinde, Johannisgasse 18. Nachm.
Sethaus der Bridbergemeinde, Johannisgasse 18. Nachm.
6 Uhr Herr Prediger Kudmensky. Montag, Abends 7 Uhr, Erbauungsstunde. Freitag, Abends 7 Uhr, Kibelstunde.
Hoeil. Geisteirche. (Evangelisch Lutberriche Gemeinde.)
Borm. 10 Uhr Predigtgottesdienst Herriche Gemeinde.)
Rachm. 21/2 Uhr Chilstenichre derietbe. Freitag, Nends
7 Uhr, Bibelsunde Herr Paitor Wichmann.
Edangel.-luther. Kirche, Deilige Geistgasse 94. 10 Uhr
Hauptgottesdienst und heil, Abendmahl (Beichte 91/2 Uhr)
Herr Prediger Dunder. Rachm. 5 Uhr Bespergottesdienst, derielbe.

dienst, derielbe.
Saal ber Abegg. Stiftung, Mauergang 8. Abends 7 Uhr Christiche Vereinigung herr Divisionspfarrer Rendörsser.
Orissonsinal, Baradiesgasie 38. Morgens 8 Uhr Jüngptiffionsiaal, Baradiesgase 38. Morgens 8 Uhr Jüng-tings und Jungfrauen-Bersammlung, Morgens 9 Uhr Gebersstunde, Andmittags 2 Uhr Kinder Bottesdienit, Namm. 4 Uhr Soldaten-Mission. Abends 6 Uhr große Evangelizations-Bersammlung. Womag, 8 Uhr Abends, Missions-Bersammlung. Vomag, 8 Uhr Abends, Wiselsiunde. Wittwog, 8 Uhr Abends, Suberstunde. Mittwog, 8 Uhr Abends, Gebets und Gesangsstunde. Donnersiag, 8 Uhr Abends, Hoebets, 8 Uhr Abends, 901ssions-Versammlung. Saunabend, 8 Uhr Abends, 901ssions-Versammlung und Posaunenstunde. Iedermann ift herzlich eingeladen. ift beralich eingeladen.

Freie religiöie Gemeinde. Scherter'iche Aula, Poggenspill Beich nam-Kirche. Borm. 10 Uhr Herr Trediger Prengel: "Die Keligion in der materialistischen Geichichtsaufiasiunge". Sabristen-Kirche, Schießkauge 13/14. Bormittags 8/4 Uhr Beichie. 21/2 Uhr Kredigt. 11 Uhr Sonntagsichule. Rachmittags 4 Uhr Predigt. 11 Uhr Sonntagsichule. Rachmittags 4 Uhr Predigt. 6 Uhr Jünglings- und Jungfrauenvereinstunde. Wittwoch, Abends 8 Uhr, Borrray derr Prediger Houpt. Beind 8 Uhr, Beformirte Kirche. Kein Gottesdienst. Abends 6 Uhr Bernoniten. Keformirte Kirche. Kein Gottesdienst. Mennoniten-Gemeinde. Vonerogsier Prediger

Werthoditen-Gemeunde. Jovengusse Nr. 15. Bormittags 9½ Uhr Predigt. 11½ Uhr Sonntagsichuse. Abends 6 Uhr Gottesdienst. Abends 7½ Jünglings und Männerverein. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Ribels und Geberstunde. Heubude: Sonntag Nachm. 2½ Uhr Gottesdienst. Heders-heubude: Konntag Nachm. 2½ Uhr Gottesdienst. Hedersmann ift freundlich eingeladen. Herr Hilfsprediger Reinsberg ans Magdeburg. postolische Gemeinde, Schwarzes Meer 26. Abends

upoffoitsche Ermeinde. Schwarzes Meer 26. Abends 61/3 Uhr Dessenticher Vortrag. Zutritt für Jedermann. English Church. Heilige Geistgasse 80. 19th Sunday after Trinity. Morning Prayer 11. a. m. Frank

Sunday after Trinity. Morning Prayer 11. a. m. Frank S. N Dunsby, Reader in Charge.
Schneidemühle Sa, in der Gemeinde Jesu Christ, sinden jeden Sonntag Kachm. 5 Uhr und jeden Mittwoch und Freitag Abends 7½ Uhr Borträge und Bibelerklärungen itatk. Jurritt für Jedermann frei.
Schidlik. Turnballe der Bezirks-Währ Bohor. Bohot. Beichte und heil. Abendmahl nach dem Gottesdienst. Rachm. 2 Uhr Kindergottesdienst. Abends 5½ Uhr Grbauungsitunde. Abends 7 Uhr Jungirauenverein (Klein-Kinder-Bewahr-Anstat). Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibelfunde (Klein-Kinder-Bewahr-Anstat).
Langsubr. Sauthaus. Borm. 9 Uhr Milliärgottesdienst Herr Divisionspfarrer Reudörser. 10½ Uhr Herr Pfarrer Luze. 11¾ Uhr Kindergottesdienst derseibe.
Reusahrwäser. Him els ahrts-Kirde. Bormittags 9½ Uhr Her Farrer Luze. 11¼ Uhr Kindergottesdienst derseibe.

Kindergottesdienst. St. Hed wig 8 = Kirch e. Bormittags 91/2 Uhr Hochamt und Kredigt herr Pfarrer Reimann. Beichselmunde. Borm. 91/2 Uhr Herr Pfarrer Dogring.

Boppot. Evangelische Kirche. Borm. 9½ thr Gottesbienst Serr Pfarrer Conrad.
Dirichau. St. Georgen-Gemeinde. Borm. 9½ thr
Beichte. 10 Uhr Gottesdienst. Abends 6 Uhr Jungfrauenverein Herr PfarrerPriedrich.
Bay tisten-Semeinde. Borm. 9½ thr und Rachm.
3 thr Andacht Herr Prediger Helmetag.
Variendurg. Torm. 9½ thr Gottesdienst. Beichte um
9 thr. Herr Pfarrer Bürtler. Rachm. 4½ uhr Hengottesdienst dur Jadresseier des evg. Männer- und Jünglingsvere ns Herr Pfarrer Buchhold-Praust. Um 7½ uhr
Noends Nachfeier im evg. Beremshanie.
Tiegenhof. Evangelische Gemeinde. Bormittags
Gottesdienst. Kein Kindergottesdienst. Herr Pfarrer Thrun.
Ratholische Kirche. Borm. 9½ thr Predigt und Hochamt.
Ratholische Kirche. Borm. 9½ thr Predigt und Hochamt.
Ratholische Kirche. Borm. 9½ thr Predigt und Hochamt.
Pr. Stargard. St. Katbarinen-Kirche. Borm. 10 Uhr
Herr Superintendent Dreper. Collecte zu Gunsten des
Baues eines Pfarrhauses in Kinsen-Rudnick, Diözeie
Culm. Rachm. 2 Uhr Herr Prediger Brandt. Rachm.
3 thr Kindergottesdienst berielbe. Rachm. 4 Uhr
Beriammlung des evang, Bolksvereins in der Turnballe.
Abends 8 Uhr Bersammlung des ev. Jünglingsvereins.
Dieustag, Abends 8 Uhr, Bibelfunde Herr Kred. Brandt.
(blbing. St. Ricolais Pfarrfirge. Bormittags)
9½ Uhr Herr Caplan Spohn.

Stellsiag, Boeins 8 tigt, Stochandt Hete St. Bormittags 984 Uhr Herr Caplan Spohn.
Evang. luth. Haupt kir de zu St. Marien. Borm.
10 Uhr Herr Ffarrer Weber. Borm. 984 Uhr Beichte. Vorm.
111/3 Uhr Kindergottesdienst. Rachm. 5 Uhr Herr Pfarrer

Deil. Geist-Kirche, Borm. 10 Uhr Berr Pfarrer Bergan. Dienstag, Morgens 9 Uhr Quarials Communion herr Pfarrer Bergan.

Neuft. Evang. Pfarrfirche zu Heil. Drei Königen. Borm. 10 Uhr Herr Pfarrer Droefe. Borm. 9<sup>1</sup>, Uhr Beiche. Borm. 11<sup>5</sup>], Uhr Kindergottesdienss. Abends 5 Uhr Herr Pfarrer Rahu.

5. Annen-Kirche. Vormittags 10 Uhr Herr Pfarrer Malterke. 9½, Uhr Beithte. 113½ Uhr Kindergottesdienft. Nachmittags 2 Uhr Herr Pfarrer Selke. Taubstummensgottesdienft und Abendmahlsseier. 3 Uhr Jungirauensverein. Sinveihung des Harmoniums. Abends 8 Uhr

Baptiften. Gemeinde. Borm. 91', Uhr, Radm.

Baptiften-Gemeinde. Borm. 91', Ahr, Kadm. 41/, Ahr Herr Prediger Rehring. Jünglingsverein 3—411hr Rachm. Ev. lutherijche Gemeinde in der St. George-Dospitals-Kirche. Bormittags 10 Uhr, Kachmittags 3 Uhr Derr Patior Bichmann aus Danzig. Ev. Bereinshauß. Achmittag 11/2 Uhr Kindergottesdienst. Abends 7 Uhr allg. relig. Bersammlung mit Chorgesang für Jedermann. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Gebannungstunge.

### Handel und Industrie.

Bericht über Preise im Kleinbandel in der städtischen Marktballe sür die Boche vom 9. October 618 15. October 1898. Kartossen 100 Kilo höchter Preis 4,00 Mf., niedrigker Preis 3,60 Mf., Ninder-Filet 1 Kilo 2,00 Mf., niedrigker Preis 3,60 Mf., Ninder-Filet 1 Kilo 2,00 Mf., 1.80 Mf., Ninder-Bruit 1.10 Mf., — Mf., Ninder-Bruit 1.10 Mf., — Mf., Ninder-Bruit 1.10 Mf., — Mf., Kalbā-Keule und Ninden 1.80 Mf., 1.40 Mf., Kalbā-Keule und Ninden 1.80 Mf., 1.20 Mf., Aalbā-Keule und Ninden 1.80 Mf., 1.20 Mf., Sammelsbruit und Bauch 1.20 Mf., — Mf. H., Samtelsbruit und Bauch 1.20 Mf., 1.10 Mf., Schweinerücken- und Nivvenipeer 1.60 Mf., 1.40 Mf., Soweineichinfen 1.30 Mf., 1.20 Mf., Schweineichulterblatt und Bauch 1.30 Mf., 1.20 Mf., Schweinermeichund 1.40 Mf., Schünken, geräuchert 1.60 Mf., 1.40 Mf., Schünken, geräuchert 1.60 Mf., Schweineichmalz 1.40 Mt., Schinfen, geräuchert 1.60 Mt., 1.40 Mt., Schinfen, geräuchert 1.60 Mt., — Mt., Schinfen, geräuchert 1.60 Mt., — Mt., Schinfen, ansgeichnliten 2.00 Mt., — Mt., Butfer 1 Kito 2.40 Mt., 1.80 Mt., Wargarine 1.40 Mt., 0.78 Mt., Eer 1 Mandel 75 Vi., Argarine 1.40 Mt., 0.78 Mt., Sier 1 Mandel 75 Vi., Thehziemer 12,00 Mt., 8.00 Mt., 1.80 Mt., Vargarine 1.40 Mt., Daie 8.50 Mt., 2.75 Mt., Vebhuhn 1.50 Mt., 0.70 Mt., Truthahn — Mt., — Mt., Capaun — Mt., — Mt., Sindenhuhn 1.75 Mt., 0.90 Mt., Brathuhn 1.00 Mt., 0.60 Mt., Inte 3.50 Mt., 1.75 Mt., 2 Tauben 1.00 Mt., 3.00 Mt., Gire — Pfg., Pofermehl — Pfg., — Pfg., Rarpfen, i Kito 2.00 Mt., — Mt., Tale 1.60 Mt., 2 Mander, 104 Mt., 100 Mt., Secute 1.20 Mt., 1.00 Mt., Baricke 0.80 Mt., Schliebil 1.80 Mt., Nohrriben, 3 Bunde 13 Pfg., — Pfg., Roblitabil 3 Bund 10 Pfg., — Pfg., Roblitabil 3 Bund 10 Pfg., — Pfg., Roblitiben, Stüdt 10 Pfg., 5 Pfg., Savouertohl Kopf 10 Pfg., 5 Pfg., Schliebil, Sinden 40 Pfg., 30 Pfg., Beizenmehl, feines 38 Pfg., 24 Pfg., Pig., Roblitabil 3 Pfg., grobes — Pfg., Fpg., Beizenmehl, feines 38 Pfg., 22 Pfg., grobes — Pfg., Brig., Brig., Gribes uon Beizen 40 Pfg., 36 Pfg., 27 Pfg., Brig., Grobes — Pfg., Brig., Gribes 40 Pfg., 36 Pfg., 27 Pfg., Brig., Grobes — Pfg., Brig., Gribes uon Beizen 40 Pfg., 36 Pfg., 27 Pfg., Brampen feine 40 Pfg., 36 Pfg., 27 Pfg., Brampen feine 40 Pfg., 36 Pfg., paiergrüße 36 Pfg., — Pfg., Brampen feine 40 Pfg., 40 Pfg., paiergrüße 36 Pfg., — Pfg., Brampen feine 40 Pfg., 40 Pfg., paiergrüße 36 Pfg., — Pfg., Brampen feine 40 Pfg., 40 Pfg., paiergrüße 36 Pfg., — Pfg., Brampen feine 40 Pfg., 40 Pfg., paiergrüße 36 Pfg., — Pfg., Brampen feine 40 Pfg., 40 Pfg., paiergrüße 36 Pfg., — Pfg., Brampen feine 40 Pfg., 40 Pfg., paiergrüße 36 Pfg., — Pfg., Brampen feine 40 Pfg., 40 Pfg., paiergrüße 36 Pfg., — Pfg., Brampen feine 40 Pfg., 40 Pfg., paiergrüße 36 Pfg., — Pfg., Brampen feine 40 Pfg., 40 Pfg., paiergrüße 36 Pfg., — Pfg., Brampen feine 40 Pfg., 40 Pfg., hatergrüße 10 Pfg., 40 Pfg., hatergrüße 10 Pfg., 40 Pfg.,

Stettin, 14. Oct. Spiritus loco 50,30 bez.
Bremen, 14. Oct. Rafftnirres Petroleum.
(Officielle Notirung der BremerPetroleumbörfe) Loco 6,85 Br.
Samburg, 14. Oct. Kaffee good average Sautos
per December 31, per Mai 31½. Ruhig.
Hamburg, 14. Oct. Petroleum stetig, Standard

Baris. 14. Oct. Getreidemartt, (Goluftbericht. Beigen arff. (Echlisdericht.)
Beigen behauptet, per October 21,90, per November 22,00,
per Kovember-Februar 21,90, per Januar-April 21 85.
Roggen ruhig, per October 14.87, per Januar-April 14 25.
Ptehl ruhig, per October 47,65, per Kovember 47,50,
per Kovember-Februar 46,90, per Januar-April 46.60, Küböl behauptet, ver October 52½, per Konnut-Abril 53½, ver Konnut-Abril 53½, per Kovember 53., per Kovember 53½, per Kovember 43½, per Kovember 43½, per Fannar-April 43, per Vtai - August 43. Wetter

Baris. 14. Oct. Kohzuder behauptet, 88% loco 9012 à 31. Beiber Zuder sest, Nr. 3, jür 100 Kilogramm ver October 317%, per Kovember S2, per Januar-April 32%, per März-Juni 331%. Habre. 14. Oct. Kasiee in New-Yors schos unverändert. Rio 36 000 Sac, Santos 87 000 Sac, Kecettes jür 2 Tage.

Habre, 14. Oct. Kaffee good average Santos per Betober 37,25, per December 37,50, per März 38,00. Raum behauptet.

Antwerven, 14. Oct. Petroleum. (Schlüberickt.) Rassinirtes Tupe weik loco 1914, bez. u. Ar., ver October 1914, Br., ver Rovember-December 1914, Br., ver Januar-März 1914, Br. Fest. — Schmalz per October 6534.

Plarz 19½ Br. Fest. — Schmalz per October 65¾.

Beit. 14. Oct. Froductenmarkt. Beizen loco fest, per October 9,00 Gd., 9,02 Br., per März 9,29 Gd., 9,31 Br. dioggen per October 7,60 Br., 7,65 Gd., per März 7,79 Gd., 7,80 Br. Daser per October 5,65 Gd., per Härz 7,70 Gd., 7,80 Br. Daser per October 5,65 Gd., per März 1,270 Gd., 12,0 Br. Better: Trübe.

Per August 12,70 Gd. 12,0 Br. Better: Trübe.

New Horf. 13. October. Beizen eröffnete fest und mit böheren Breisen entiprechend der Festigseit in Liverpool und konnte sich auf günstige europäsiche Marktberichte eine Beilang gut hehaupten; im späteren Berlanse auf Verfäuse des Austandes und ungenügende Exportnachtrage schwächer. Schluß sest. Mais sietig insolge der Festigsteit des Beizens. dann sührren Kealistrungen einen Kückgang herbei. Später auf Känse für Kechnung des Austandes wieder besser. Räufe für Rechnung des Austandes wieder beffer.

Chicago, 13. October. Weizen Anfangs fest auf ginstige europäische Marktberichte und Käufe für den Export; Im späteren Berlaufe sithrten Deckungen ein Rückgang ein. Steigerung herbei. Schluft fest. — Ma is eröffnete im Kingang mit dem Weizen seit, schwächte sich aber dann auf Realistrungen, erholte iich ipäter wieder auf Kause der Exporteure und schloß fest.

Aus der Geschjäftswelt. Der als exportirende bayrische Brauerei in hiesigen Kreifen feid vielen Jahren rühmlichst bekannten Actienbrauerei Erlangen vorm. Gebrüder Reif in Erlaugen . Bay, wurde vom Preisgericht ber großen internationalen Bierconcurrenz, verbunden mit Ausstellung für Boltsernährung und Gesundheitspflege zu Hamburg, für ihre drei Biersorten je die goldene Medaille mit Chrendiplom als höchfte Auszeichnung zuerfannt.



### Instige Edec.

Entgegenkommenb. "Dürste ich Sie vielleicht bitten, etwas zur Bekerung der Heiden beigutragen?" — "Ra, warum denn nicht, bringen Sie mit mal ein en oder zwei von den Kerls her".

Modern. Landfreicher: "Bitte um eine Gabe, Herbern. – Baron". — Bit fönnen auf meinem Gute Arbeit sinden". — Landfreicher inden". — Landfreicher inden". — Landfreicher inden". — Landfreicher inden". — Landfreicher inden warten?"

Nette Ausficht. Gutzbestiger: "Ach, Klärchen, das Weben auf unieren Gut vird steizend gestalten! Bas wir sir das Haus benützigen, besommen mir hier im Dorse, und solsten Du ein neues Keid oder einen Hut drauchen, da sahren wir in die Kesidens!" — Gattin: "Aber, Fris, das wird schiebith doch langweltig werden, so oft in die Residen zu müßen".

Restidenz sahren zu müssen". Imperfel. "Das ift das dreizehnte Huseisen, das ich sinde — nun weiß ich nicht, bedeuter das Glück oder Unglück?"

Unangenehmer Imperativ. "Der Gaftwirth Bierhuber icheine mir ein recht berriiches, energisches Wesen zu haben?"

— Studiosal: "Freilich — der Kert spricht zu mir nur noch im Jahlungsbeichlösorm!"

Ohne Profit. "Weshald wollen Sie denn das Dichten anfgeben, Sie verdlenen doch ganz schön!" — "Ja, aber bis ich mich in die nötzige Simmung getrunken habe, ist allemal, der ganze Profit zum Teusel!"

### Berliner Börse vom 14. October 1898.

| Crutific Fonds   Contest   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ## Stall feiner Durch Brank Bank Brank Bra |
| Brens. confolid Anleihe unt. 1905 31/2 101.80  """""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Breiß. confolid Anlethe unt. 1905   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101.80   31/2 101 |
| ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Staatsfäulblüdeine.  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10  3 44.10   |
| 1892   1892   1892   1892   1892   1892   1893   1894   190.   1894   190.   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895      |
| 1892   1892   1892   1892   1892   1892   1893   1894   190.   1894   190.   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895   1895      |
| Welfvr. Prov. Inlethe 20/2   50.80   Samb. Hopoth. Be. Islandia.   50/2   50.80   Samb. Hopoth. Be. Islandia.   50/2   50.80   Samb. Hopoth. Be. Islandia.   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   50/2   |
| Baidfch. Central. Bfdbr. 34/2 101.60 Junt. Duvoth. Olig. 34/2 101.60 Junt. Supersignerate 100 S. 4/2 101.60 Junt. 1905 34/2 98.50 Junt. 1905 34/2 98.50 Junt. Supersignerate 100 S. 4/2 101.60 Junt. Supersignerate 100  |
| Oftpreußische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ormigsberger Bereineb 6 115 10 Rönigsberger Bereineb 6 115 10 Rönigsberger Bereineb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bestprengijde rittid. 1. 1. B. 81/2 99 60 bo. 54er Boole 32 - Bom. Sop. 5. 6. unt. bis 1900 . 4 100 - Crange Pringifet if Peutschland . 81/2 144 75 . " neue   16.225 Ocherr. " 189.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 Solicond 328.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25 Chill Samm - Rane Reanblut 14 19922 1 116:00 Rannovine Common Rane Reanblut 14 19922 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Boln, Bignor,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Austrantische Anteine Willes 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| atgentratige Americe Die o 12.00 Shirt fund Rente 15.00 Shirt fund R |
| throw 41.00 ha do Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| of universe 41.01.   fr   79 = 1 do. amort. Hence 15   100.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Barlett, B. D. p. St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Buenok Aires Krov. 50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1809 unt b 1800   121   Dfine, Subbuhn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Conver of Outiff 9 and he had be 1893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| do. priv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Griech. 1881 und 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| he. 9, 100 o o   Tr.   31 -   Poni 91, 1890   4   -   Options Continued Cont |
| bo. " 8, 90   Tr.   31. — Türt. 400 Fr 8. v. St   fr.   111.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Deutsche Herren-Wioden

Suhaber: Ewald Exiner, Danzig,

Kohlenmarkt 22,



Herren= und Knaben-Confection in großer Auswahl,



Atelier für elegante Mank-Anfertigung.



Jagd=, Sport= und Livrée= Bekleidung.



Streng feste Dreise! Reelle Bedienung! Unrgute Stoffe und Zuthaten!

vis-à-vis der Hamptwache.



## Das schöne Geschlecht!

Es laufen noch, es ift gu bumm, Wo's niedlich fuhl icon heute, Auf Straßen und auf Platen rum Bom Mannspolt viele Leute. Nur die vom schöneren Geschlecht, Das schwache nennt man's leider, Bertauschten längft ihr Strohgeslecht Und ihre hellen Aleider. Drum find sie zäh und branchen nicht Ju's Gras io früh zu beißen, Sie haben, wie mellt wir, nie Gicht Und auch kein Eliederreißen. Seih Männer, also auf ber Hut, Rehmt an, was ich erwähne, Euch kleidet billig, warm unb gut

Bum perbit Gud , Goldue Behne !"

Serbst- und Winter Balctots in allen Farben und Dualitäten, von 11, 12.50, 17,25, 20, 23,75, 28,50, 32-40 M, Pelerinen und Hohenzolleru-Mäntel von 18, 22,50, 25, 31, 36,75, 40-50 M, Fanter von 18, 22,30, 25, 31, 30,43, 40
Faquet- und Sacco - Anzüge, bei uns wie befannt, reell und gut, von 11, 13,25, 16,50, 19, 23,75, 28, 32—36 M, Hofen und Westen uon 5, 7, 8,50, 9,75, 12—16 M, Hochicine Ball-, Gesellschafist und Hochzeits-Anzüge von 25, 28, 33, 37, 40—48 M,

Brima Schlafrocke von ben billigften bis au den feinsten, in größter Auswahl, Knaben-Unzüge und Mäntel für jedes Alter in riesiger Auswahl auffallend billig; ebenso

Jünglings = Anzüge und Mäntel. W Specialität: - 35

Anjüge und Paletots für bie frartften Berren fertig am Lager.

Grösste Auswahl von Stoffen

Bestellungen nach Maaf werden in kurzester Zeit gewissenhaft ausgeführt. (4179

Breitgasse 10, Ecke Kohlengasse, parterre und 1. Ctage.

\*) Rachdruck verboten.

## United States Guitar-Zither Co.

Friedrich Menzenhauer & Co. New-Port.

Alleinige Rabrifanten ber Menzenhauer Guitar = Zither.

Unsere Zither übertrifft in 

26 Filialen in Deutschland. (4182 Per Caffe20Mt. Auf Theilzahlung 25 Mt. Danzig, Hundegaffe 102.

Na skrate skrate skrate skrate skrate skrate skrate skrate skrate

Otto Bartsch,

Milehkanneng. 9. Danzig, Milehkanneng. 9. empfiehlt ihren großen Borrath geschmadvoll ausgeführter

in tief schwarz schwedischem Granit (bester Stein, ber periftirt), sowie in Marmor und Sandstein zu billigsten Concurengpreifen.

Schriften in allen Sprachen bei fanberer Ausführung und bauerhafter Bergoldung. Beringe Geschäftsuntoften, daher billigfte Breife.

Brobbantengaffe 38, vis-a-vis der Rürfdnergaffe,



Mibbel Wibbel Spiegel und Politerfachen, jeder Preislage; in echt nußb. nebst Garnitur, modern, von 350 Mu. theurere. Garnituren von 120 Man, Versandt gratis.

Gehörleidende

weise ich bei brieft. Anfragen un-entgeltlich auf einen Weg zur Heilung hin (4164 H. Wolter, Bantbeamter a. D. Brestan, Altbülferftr. 40.

für Fenster und Thüren offerirt billigft (4183 Robert Krebs, Hundeg. 37.

Sochrothe Tigerfinken, reizende fleine Sanger, Paar 2 M., 5 Paar 8 M., Hotte edie Sänger, Stud 6, 8,

Zwerg-Papageien, Zuchtpaare, paar 3 M., 5\$. 13 M.,

Brachtfinten, fcon bunt, ntebilche Sanger, Paar 2 M und 2,50 M, versendet unter Garantie leb. Untunit g. Nachnahme L. Förster. Chemnitz, Webergasse 7. (3618



pon -11 16

Haltbart. wegen gerne getauft. Andere Neuheiten in Kinder-Auzligen empfehlen in größter Auswahl. (8602

Kalcher & Co., Altitädt. Graben 96/97 vis-a-vis der Warrthalle.

Ebenfo wie wir burch eine Empfehlung Silfe gefunder haben, wollen wir auch Underen den Weg zur hilfe zeigen. Sei mehreren Jahren litt meine Frau an ben heftigften Migrane-anfällen mit Froft und Sige, Gahnen, Genickschmerz, Bochen und Stechen im Rouf, den Schläsen, den Augen, der Strn und dem Rasenbein und schließlichem qualvollem Er-brechen. Als teme Mittel mehr helsen oder lindern wollten, fofort Linderung und bald völlige Seitung. Jich glaube, daß jedem ähnlich Beidenben hierdurch zu helfen ift und spreche meinen und meiner Frau innigften Dant für bie Heilung aus, die sich als dauernd erwiesen hat (4159 F. Mühlbach, Sauen bei Pfassendorf (Mark).

Epecialbehandlung ohneOperation u. Beruissiörung

Beingeschwüre,

Krampfaderi', Salefluß, Flecht. Lupus, Fifteln, Knoch.-u. Gelent leiden, Hautfrankheiten 2c. Heil erfolg zweifellos. Auswärts brieft. CarlMüller's Scilanftalt. Prämitr Berlin 1896. Berlin, Alexandrinenftr. 114/115,1.[45]

> Homöopathische Kuren bei Rrantheiten bes geftorten Nerven- u. Sexualsystems. fonberd in veralteten Gallen langenbe Erfolge felbit ba, wie bie gewöhnlichen Arzeneien un wirkam ober schädlich sich ex-wiesen. — Näheres im Proipecte, ber auf Berlangen zugeschicht wird Homoopathische Ordinations-Anstalt

Damen frisirt in und außer dem Hause nach **neuster** (56286

WIEN, Giselastr. C

Berliner Mode frau Martha Eichler, Jopengaffe 7, part.

Hen u. Stroh (5012 4200) verkaujt

Gut Holm. Rieferne Bauhölzer, Bohlen Dielen und Baltenichwarten Schlafe und Siglophas von ind preiswerth zu verkaufen in ber Schneidemühle von Richt, Borhandenes wird solibe Edmund Reimann, Legan. (5473b eind preiswerth angesertigt. Heifall! Baise mit Bermöger Sicheren Kunden auch Credit. Heifall! wünscht Heirath! unter B. R. Berlin 19. (4158) Soeben erschien:

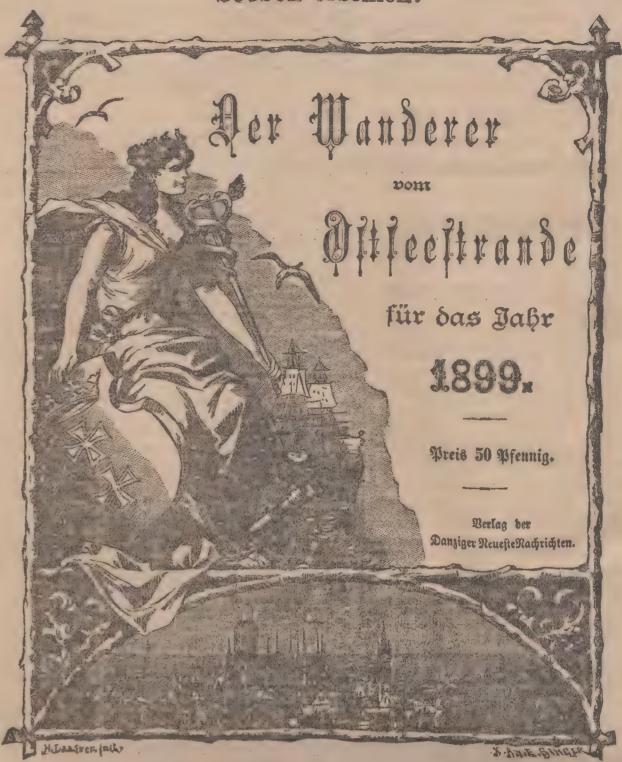

Für unsere Abonnenten wird ber "Wanderer vom Oftseestrande" nebst einem in zwei Farben ausgeführten, geschmachvollen Wandalmanach zum ermäßigten Preise von 20 Pfennig abgegeben.

Bu haben bei unseren sämmtlichen Filialen und Austrägern, ferner in L. G. Homann & F. A. Weber's Buchhandlung, Langenmarkt 10, L. Saunier's Buchhandlung, Langgaffe 20, Dr. B. Lehmann'sche Buchhandlung, Ziegengaffe 6, Th. Bertling's Buchhandlung, Gerbergaffe 2, im Intelligenz-Comtoir, Jopengaffe 8, sowie in unserer Haupt-Expedition, Breitaasse 91.

offerire ich:

per Stüd von 50 3 an. per Stüd von 25 A an. Bücherträger, Bücherriemen, Broddojen p. St.v. 30 Bf.an Schiefertafeln, Schwammdofen, Federfaften,

Musit-, Zeichnen-, Ordnungs- u. Zeugniß-Mappen. Schreibe-Hefte.

4 Bogen Inhalt in allen Liniaturen, aus extra fdmerem holzfreiem Canzleivapier, pro Dutzend 75 Pfennig, (4184

Schulbedarfs-Artikel, Schreibund Zeichen-Materialien gu billigften Preifen

3. Damm 8, Cde ber Johannisgaffe.

Bweiggeschäft: Poggenpfuhl 92, Gde Borftadt. Graben. Sämmtlidje Sdjulbücher

zu Berlags-Buchhändler-Preisen; auch wird das Einbinden und Mepariren derielben ichnellstens, sauber und billig ausgeführt. Gegen Justen, Verschleimung und

Heiserkeit empjehle bie burch Gute befannten Specialitäten als:

Bruftearamellen, Malzbonbons, Honigbonbons, Zwiebelbonbons, Gerstenzucker, Rettigbonbons. Bonbon-Fabrik

Altstädt. Graben 96-97. Eingang Rleine Mühlengaffe. P. Rochi.

Zum Schulanfang Für mur 5 Mark!



iche emioder do Pfg. extra (Preistifie zu Dienstein). Man bestelle direkt beim Erfinder Heint. Suhr, Neuenrade (Westt.).

Meine Firma ist die älteste und größte dieser Art am Plaze.

1000 Mark Belohnung zahle, wenn mir das Gegenteil bewiesen wird.

Herr Ennow aus Vohm schreibt: Ihren Harmonitas gebe ich den Borzug, weit selbige gut geben und einen besonderen Klang haben. Senden Sie noch ...

Herr E. M. Mocher, Sauderts dorf schreibt: Wit den vor 2 Jahren gekauften Harmonitas den ich sehr zulrieden, senden Sie u. s. w.

gert Wende, Kawitsch schreibt: Bor 2 Jahren gekauste Harmonika ist trop des vielen Spielens noch ganz gut u. ohne Reparatur. Senden Sie noch ...

Billigfte, reelfte Bezugsquelle für

Chocoladen und Zuckerwaaren aller Arten.

Zuderwaaren-Fabrik

A. I. Rochr. Altstäbt. Graben 96-97, Eingang Aleine Mühlengasse.

(4199

Souchong-

Melange-

Imperial-

Berger's

Robert Berger,

Pössneck i. Th.

Grus=

Nachdem mein Lager in echt chinesischen

Thee's burch Bezüge von nur ersten Firmen vollsständig nen completitt babe, empfehle

Pecco-Blüthen-Thee

in hervorragend ichonem Gefchmad und Aroma. Alleinverkauf für Sangfrhr

non Bensdorp's echt holland, Cacao per 1/2 Kilo 2,40 Mf.

Ferner mache auf mein reich fortirtes Lager in- u. ausländischer Weine

aufmerksam und siehen ausführliche Preististen franco und gratis zur Berfügung. (49116

Paul Schilling,

Inhaber Ernst Fuohs,

Germania-

homoopathische *H*insta

Gegründet 1883 Frankfurt a. M. Stiftstrasse 15

Spez. für Geschlechtskrankheiten veraltet. Harnröhren-

und Blasenleiden, Ausfüsse, Syphilis, Quecksiberssiechtung, Hals-, Haut- und Mervenkrankheiten, Kopf- und Knochenschmerzen, Folge jugendl. Verirrung, Schwächezust., Impotens etc. mit überraschenden Erfolg.

Neueste Verfahren. — Prospecte etc. 20 Pf.

Auswärts brieflich.

Cacao.

Langfuhr 26, am Markt.



Dann empfehlen wir Ihnen "Salem-Aleikum"

Diese Cigarette wird nur lose, ohne KultuDiese Cigarette wird nur lose, ohne Korf, ohne Goldsmundstück verkauft. Bei diesem Fabrikat sind Sie sicher, das Sie Qualität, nicht Consection bezahlen.
Die Nummer auf der Cigarette deutet den Preis an:
Nr. 3 kostet 3 A, Nr. 4: 4 A, Nr. 5: 5 A, Nr. 6: 6 A,
Nr. 8: 8 A, Nr. 10: 10 A per Stück.
Tur ücht, wenn auf jeder Cigarette die volle Firma steht:
Orientalische Tabak- und Cigaretten-Fabrik
"Yenidze" Dresden.
"Salem-Aleikum" ist gesetzlich geschützt, vor Nachahmungen wird gewarnt. Niederlagen in Danzig bei Herren: Paul
Gestigasse 3, G. Volgt, Borst. Graben 15 und Paul Zacharias.



# Karlsruher Lebensversicherung

1835 errichtet, auf reiner Gegenfeitigfeit, erweitert 1864.

Perfiderungsfumme: 397 Millionen Mark. Gefammivermögen: 123 Millionen Mark.

Ganger Aeberichuf ben Berficherten. Steigende Divi-bende: für 1897 bei den alliesten Berficherungen bis 115% der Jahresprämie.

Unanfechtbarkeit u. Unberfallbarkeit d. Berficherungen. Mitversicherung auf Brämienfreiheit im Invaliditätsfalle.

Freie Kriegsversicherung für Wehrpflichtige. Bertreter in Danzig: Arthur Holzrichter, Generalagent, Retterhagergaffe Rr. 1. A. Schutz, Begirtsbeamter, Borftabtifchen Graben Rr. 19. (8960

## Der mehrfach preisgekrönte Globus=Putz-Extract



Rohmaterial eigenem Bergwerk mit Dampfschlämmerei.

Friz Scholz jan., Leipzig, schmiert nicht wie Putzpomade und andere Putzmittel, greift und andere Putzmittel, greift dasMetall nicht an und erzeugt tiberraschend schnell prachtvollen anhaltenden Glanz. welcher allen Gegenständen in Gold, Silber, Nickel, Kupfer Messing etc. ein elegantes neues Ausschen verleiht, "Globus-Putz-Extract" wurde Globus-Putz-Extract" wurde

von 8 gerichtlich vereideten Chemikern als unübertroffen in seinen

vorzüglichen Eigenschaften anerkannt. In Dosen & 10 und 25 Pfennige überall zu haben.

"Globus im rothen Querstreifen". (5511

Zu haben in den meisten Colonialwaaren-, Droguen- und Seifenhandlungen. D'THOMPSON'S.



Dr. Thompson's Seifenpulver

ist das beste und im Gebrauch

SEIFEN-PULVER billigste und bequemste

Waschmittel der Welt.

Man achte genan auf den Namen "Dr. Thompsons und die Schutzmarke "Schwan". (7966

## **Borstenwaaren** aller Art:

Haarbesen, Schrubber, Nassbohner, Handfeger, Kleiderbürsten, Wichsbürsten, Kardätschen, Wagenbürsten, Theerpinsel, Maler- und Maurerpinsel etc., Piasava-, Strassen- und Stall-Besen

zu billigsten, reellen Preisen empfiehlt Rudolph Mischte, Langgasse No. 5.

Kerkar-Bande ist geosetzl. gegeosetzl. geschlützt u. ausschlüssl. Eigenthuw.l. Neuhusen's
Billardfabrik, Berlin.
Vor Nachahm. w. gewarnt. Gegründ.

auf welcher die grössten Serien der Welt von 3092 und 4285 Carambolagen hintereinander erzielt wurden, sind einzig und allein zu beziehen von

enbesens Billardlabril Herlin SW H

Billards neuester Construction Tisch-Billards. Billardrequisiter allerArt. Jeux debaraque, Meteor spiele. Spieltisch "Kosmos" Prospecte und Kataloge gratis.

Bertreter überall gefucht!

# Reichsweckeruhr,

prima prima Fabritat, gefetlich

garantirt prima Qualitä 6 Rubis, 9,50 Mf. Diefelbe

Uhr ohne Goldrand 8,90 Mt. Sämintliche Uhren find gut revaffirt (abgezogen) und auf das Genaueste regulirt, dager reelle Ljährige ichriftliche

Garantic.
Die von anderer Seite angebotenen Weckeruhren sind feinesfalls mit ben gefetild, gefdutten Deutiden Reichsweckeruhren zu verwechsein. Minderwerthige Wederuhren mit Antergang und Secunden. geiger und Abftellvorrichtung liefere ich für 2,25 M, lendstend

2,40 Mf.
Umtausch gestattet. Nichtscoven.sofort Geld zurück. Preistisse aller Arten Uhren und Ketten gratis u. franco. Gegen Nachnahme oder Boreinsendung.

Aberrages. 2,40 Mt. bes Berrages.

Julius Busse, Uhren u. Ketten en gros, Berlin C 19, Grünstrasse 3. Bill. u. reche Bezugsqueste für Biedervertäufer u. Uhrmacher.

Dr. med. Hartmanns (prakt, Frauenarzt) absolut und unter allenUmständen sicher wirkender Schutz-Apparat. Broschüre gegen 20 Pfg. in Briefmarken durch die Expedition der Deutschen Baugewerbe-Zeitung in

Damentuch,

Bromberg.

(2483m

Ia. Qual., in neueften Farben zu eleg. Promenadenfleid., Billard. tuch u. moberne Augugftoffe f.

Burgftraße 14/15, empfiehlt gum Winterbebarf fein Lager von Kohlen, Anthracit - Nusskohlen, Holz, Torf und Briquetts jum billigften Tagespreife.

Bile, Das neue Baturbeilveriabren. Das neine Arturbeilderichen. Breitsgeköntes Gennogersbaue, für jebe Kranleit genaus Kranle verdanten benielben ihre Wiedergenelung. Giedt für jebe Kranleit genaus Krevorschrift, lehrt auch Kneippfur. Masjage, delbenmuntlif, Krantenloft und Schutz gegen Krankeiten 20. In wenig Zahren von 600 000 Familien getauft, beiter Beweis für designe Worziglichteit. 1800 Seiten, 700 Abditdungen. Breis gedunden MR. 19.50 oder fl. 7.50. In beziehen durch alle Fuchhandlungen und F. G. Viil. Arriag, Leipsig.

Bild Kaltinger und F. G. Viil. Arriag, Leipsig.

Baldurbeilauftalt (Schoft Löhnis) Dredden Nadebeul behandelt jährlich hunderte von Kaleinen aller Art mit bestem Erfolg.

8 approbierts Acrate. Blab sit 150 Kurgäste. Prospette frei durch die Direktion.

## Preussische Hypotheken - Actien-Bank-Berlin.

Untrage auf Darleben gur erften Stelle nimmt entgegen

## H. Lierau, Dansia, Breitgasse 17, 2,

Allseitig bewährt hab Noelle's drehbare Gummi-Absätze;

sie verhüten durch **contralo** Bofostigung Erschütterungen des Körpers, bewahren vor vorgeitiger Ermüdung und find baher Gesunden und Kranken eine große Annehmlichkeit und für Nerven- und Unterseibsleidende geradezu unentbehrl. Merzilich vielfach empfohlen,

Bahreiche Zeugnisse und Propocce zu Diensten. (3068 Alleinverfanf: Carl Bindel. 

Rum, Arrac, Cognac

(Berichnitt) empfiehlt in stets alter abgelagerter Waare literund flaschenweise billigst

Alex. Pawlikowski, 54046) Deftillation, Gr. Berggaffe 8.

................ Weigelt's Hörapparate für die verschiebenen Grade ber Befürleiben, find bie beften ber Gegenwart. Selbst schwerhörig.

Lungenleiden wenn noch nicht zu weit vorgefcritten, ift heilbar

nach meiner feit Jahren be-mährten Methode. Kenn: zeichen v. beginnend. Lungen-leiden find: Huften mit Aus-murf, Bluthusten, leichte Schmeuzen auf d. Brust oder Stechen zwischen b. Schulter-blättern, Rurzathmigt. auffallend. Abmag, mit Appetitlofigkeit u. Mattigk., Neigung zu Nachtschweiß. Bei Kindern chronische Drüfenschwellung, nebst diron. Augen- u.Ohrer-frankg. Dr. med. Rofbrückl, Specialarzt f. Lungenteiben Mtünchen, Baperstraße 85. Rach Auswärts brieflich bei genauer Angabe der Krantheitserscheinungen

Alle Arten Bilder werben zu ben billigften Preisen eingerahmt

in der Buch- u. Papierhandlung Derwein,

Paradiesgaffe Nr. 30.

janinos, kreuzsait. v. 380 Mk. an. Franco 4 wöchtl. Probesend. Ohne Anzahlung 15 Mk. monatl. Fabr. Stern, Berlin, Neanderstr. 16. (2611) Grösster Erfogt Im Sahre 1894 über 8000 Etiict, im Jahre 1895iiber 12,000 Stück, im Jahre 1896 über 18,000 Etiict, im Jahre 1897 allein über 28,000 Stück Dauerbrandöfen verkauft, iit wohl der Bewels, das Winter's Dauerbrandöfen "Sermanen" und "Patent-Germanen" nach verbess. irisohen System, für jeden Brennstoff mit neuerverbess. durch D. K.-P. gesohützter Phönirsteinausmauerung, verzügt. Heistvirtung u. harfamft. Aremeitofficterand haben und in icher Beglehung vertheilkalt find. Gröben der 50 bis 2500 Könt. Leigtraft in einfachter und reichfier Ausführung.



Da durch die Verdreitung der Germanen naturgenäß von der Germanen von der Germanen naturgenäß von den verfalgeensten Seine versindt wird, dieselsen nachte ahmen, so verlange man freid Winter's Incurent mit neuer Phonispielungsnauerung.

Sparsam und practiach: Winter's Germania-Spar-kochberde.



daher Schalte ZIF Arobe
verfende gegen eine für nur M. 5.—, mit Glodenspiel 80 Bfg.
mehr, meine seine staft gebaute Conzort-Ziehnsmonika "Miranda",
Löchst. starter Dryeston, off. Clavianur. 10 Agien, 2 Dovpetbässe, die Stimmen, 2 Dovpetbässe mit Stahlssugeden, seinste Videlbestässe, die Vima Keberung, sin deren Unverroußlichtett sede Garantie teiste, 35 cm prima Feberung, sin deren Unverroußlichtett sede Garantie teiste, 35 cm prima Feberung, sin deren Unverroußlichtett sede Garantie teiste, 35 cm prima Feberung, sin der Prachtett, 25 Saiten, 6 Manuale, Stimme sie und sämmtt. Zubehör nur M. 7.—, 82 Saiten, so Manuale M. 15.—, s manualige M. 3.—. Selbstersernschussen sür Harmonita und zichern, nach denen Feber in einer Grunde spielen tann, Preisliste, Verpoduna umsonkt. Vorto 80 Big.

Friedr. Schmerbeck, Neueurade i. Westf. Nr. 9.

## Günstige Gutsverkäufe.

Die Landbank, Berlin W. 64, Behrenstraße 43/44, stellt u. a. ihre Güter in Brandenburg, Posen und Westerensten zum Verkauf. Dieselben schwanken zwichen 200—2000 Morgen Größe, besinden sich im besten wirthschaftlichen Zustande, haben die günstigsten Verkehrögelegenstrien (Eisenbahn, Pflasteriraßen, Chausse, z. Th. auch Rübenbahn, Telephon) und werden mit guten Gehäuben und voller Erute übergeben. Gebäuben und voller Grute übergeben.

Anzahlung 12.000 bis 100,000 Mark nothwendig. Geordnete Supothekenverhältniffe, fehr gunftige Bahlungsbedingungen. Ausführliche Profpecte, jowie jede Ausfunft

Postenlos burch Das Ansiedelungs-Bureau der Landbank zu Wyrembi bei Czerwinsk in Westpr.

(Inh.: Felix Hundius) 72. Languaffe 72. Fernsprech-Anschluß 315. Bettstellen jeder Art



(1957

ür Erwachsene von 5-75 Rinderbettstellen



für Kinder 6. 3. 14 3 ahrenaus-ziehbar, fehr praktisch und elegant, inverschiedenen Größen. Siderste Lagerstätte, besonders für kleine Kinder. Preise von 12—60 & mit auch ohne Ausstattung.

Wafdstifdje, Zimmerclosets, Waschgarnituren.

Batent-Drahtnehmatragen in allen Größen, für jede Bett-ftelle paff., auch f. Holzbettstellen. (Weitgehenbste Garantie.) Grösst. Kinderwagen-Lager.



Sport-Kinderfahrstühle Kindermöbel, Turngeräthe.

Kranken Gahrftühle in verichiebenen Systemen u. Größen von 15-110 & empfehlen

Oertell & Hundius. 72 Langgasse 72. (310)

Kohrspähne dum Fillen der Benfäcke empf. Emil Pöthig, Korbmacher-meifter, Kortenmacherg. 5. (55906 Filzsticfel, Filzschuhe,

Filzpantoffeln, Jagdstiefel, Comtoirschule, vorzüglicheHutmacherwaare, Petersb. Gummischuhe. fte Fabritate, billigfte Preife. B. Schlachter,

Polymartt 24. (8228 Sämmtliche Schulsachen, auch Tornister u. Schultaschen Danzig, Gr. Wollwebergasse 18. Wantauichegaffe.

## Druckarbeiten

für Geschäfts- u. Privatbed. fertigt geschmackvoll u. billig Bergau'sche Buchdr.

Barleben-Magdeburg. Preisliste gratis auf Verlangen.

In meiner Fahrradbau- und Neparatur - Werkstatt werden

Fahrrad= Reparaturen

inter Garantie ausgeführt. Auf Bunich werden reparaturbes

dirftige Fahrräber abgeholt und wieder hingebracht. Wegen Schluß der Saijon gebe den Rest der nach vorhandenen Fahrräber zu ganz außergewöhnlich billigen Emil Sielaff,

Ohra, Schönfelderweg Mr. 65.

500 Mk. Belohnung l demjen.,welch.mir nachweift,b. n. Bett. nicht voll. Mannest. f. Neue roth Bett., Obers, Untb. Miff., reichl. m. weich. Bettf. gefüllt, zus. 121/3. M. Prachtv. Fotelbett.n. 171/3. M. Prachtv. Hotelbett.n. 171/3. Sehr emse pfblsw. roth-rof. Cip. Heb. 10000 Framil. hab. m. Betten im Gebr. A eleg. Preisliste gratis. Nicht= aff. zahle d. Geld retour. (5941

A. Kirschberg, Leipzig, Blücherstraße 12. 9099999999999999

Höchster Triumph: **Central Bobbin** Nähmaschinen

Größte Dauer.



Leichtefte (2851 Bahlungebedingungen.

Singer Co. Act. Gef. Centrale für Oft-Deutschland:

Elbing, Lange Hinterstrasse 20.

Reusser Wolkerei 70. A. 2. Damm 15 | Nouss. Molk. 70. 3. Ketterhagerg. 8.

(2855)

| Reusser | R

Berlin Werder'scher Markt 5/6.

Berlin

zu billigften Preifen

empfiehlt

Altstädtischen Graben 92 Special-Gefchäft für Ofenbau - Urtitel und Banbeichläge. (32

Likörfabrik

zum goldenen Fisch

Alex Stein.

Dominitswall Nr. 12, Telephon No. 568,

empfiehlt außer feinen feinen

Danziger Special - Likören feine allerneueste

mes Epecialität Ter

alleiniger Fabrifant,

gesetlich Beichützt unter Nr. 20006, in 1/2 und 1/2 Flaschen,

Aleider machen Leute

fagt das alte Sprichwort und bewährt sich auch bei mir, ba feine Concurrenz im Stande ist, für wenig Geld die seinsten und elegantesten Herren- u. Knaben-Garderoben

zu liefern. Denn ich nur allein verkauf jetzt noch: Jaquet-

au liefern. Denn ich nur allein verkauf jetzt nach: Jaquetund Rock-Anzüge in den neuesten Musiern unter Garantie
reeller Waare, jetzt nur 12, 15, 18, 20, 24, 27, Prachteremplare
30, 33, 35 Mk. Herdst- und Winter-Paletots, jetzt zu außergewöhnlich billigen Preisen, 10, 12, 15, 18, 20, 24, die feinsten
auch mit Seidenfutter 25, 27, 30 Mk. Gehrock- und Bräutigams-Anzüge 24, 26, 30 Mk., prima. Einsegnungs-Anzüge
in bekannter Güte und Billigkeit 10, 12, 15, 18, 20 Mk.
prima. Stoffhoson von 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 4, 5, 6, 8, 10, 12 Mk., prima.
Schlafröcke 8, 10, 12, 15, 18, 20 Mk.

Billigfte Ginkaufsquelle Danzigs

Werder'scher Markt 5/6.

Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und Königs und Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin.

(4153 ist erschienen und wird derselbe auf Wunsch zugesandt.

Proben von Kleiderstoffen gratis.

Telegramm-Adresse: Mode-Gerson.

Franco-Versand aller Aufträge.



Hohenzollern-Mantel mit Lamafutt.



Special-Maus

preiswerther und billiger wie jede hiesige Concurrenz:

| Schwere Winter-Paletots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | von | 10,00  | bis | 15 | MI          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----|----|-------------|
| Feine Eskimo-Paletots in allen Farben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22  | 12,00  | -   |    |             |
| Krimmer-Paletots in Prima Qualität                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 79  | 13,50  |     | 45 | -           |
| Pelerinen-Mäntel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 93  | 13,50  |     |    | Title Title |
| Winter-Joppen fürs Haus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | #3  | 6,50   |     |    | -           |
| Loden-Joppen in grosser Auswahl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99  | 7,00   |     |    | -           |
| Herren-Jaquet-Anzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22  | 10,00  |     |    | -           |
| Herren-Kammgarn-Anzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 93  | 15.00  |     |    | -           |
| Stoff- und Kammgarn-Hosen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,50   |     |    | 100         |
| Gehrock-Anzüge in feinstem schwarzem Kammgarn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27  | 24,00  |     | 40 |             |
| Gehrock-Anzüge in Tuch und Buckskin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 22,50  |     | 36 |             |
| Einreihige Rock-Anzüge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22  | 20,00  | • . | 34 | 40          |
| On Non Was !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   | V2 11  | 1 1 |    |             |
| What a language will and have a second at the second and the second at t | 44  | B 3 44 | 4PA |    |             |

knaven-zenzuge Perennens menner uno nur beste Berliner Fabrikate von 3 Mf. bis 12 Mf. in colossaler Auswahl für jedes Alter.



Eieganter Diagonal-Paletot

bon 14-30 Mt.



Wir machen hierdurch die ergebene Mittheilung, daß wir mit dem 1. October cr.

Ernst Budnowski,



Diefer Anaben-Mugua in blau Cheviot bon Große 1

# ein hochf., geschmackv. Magenlik., welcher wehlbehag. wirkt. (1675

sowie Verblendsteine, Riemchen, Hohl= steine u. s. w. habe aus meiner nen erhanten Dampfziegelei in Gluckan billig zu verkaufen.

(4026

## Vorstädtischer Graben No. 52

unsere General-Vertretung für die Provinzen Oft- und Westpreußen übertragen haben. Die Bureau- und Lager-Räumlichkeiten unseres General-Bertreters befinden fich

und bitten wir höflichst, in allen uns betreffenden Angelegenheiten sich dahin wenden zu wollen.

Bei dieser Veranlassung erlauben wir uns auf unsere Fabrikate noch besonders auf= merksam zu machen. Dieselben haben sich infolge ihrer guten Eigenschaften in allen Theilen Deutschlands allseitigen Beifall errungen. Wir find überzeugt, daß ein Bersuch zu ständiger Abnahme führt und bemerken noch, daß unser Danziger Lager durch allwöchentliche neue Ladungen in Stand gefetzt ift, stets frische Waare zu liefern.

Wir empfehlen uns

Hochachtend

Jungens & Prinzen, G. m. h. S. Goch (Rheinland).

Borgügt. Sperfefartoffeln treffen täglich ein und erbittet Aufreige E. F. Sontowski, Düngergyps Für Händler!

offeriren billigst (2217m Wapn oer Gypsbergwerke Rath, Sulfe, F. Schutz, v. erf. web. Wolff, Berlin, Potsbamerin. 87. Kastaninseise 20 A Hausthor 2

Größ. Poften Wrucken (56306

Haucher!!! Meine Cigarre Helios 10 Stück

beste Sausicise der Welt, pro Pfund 20 3 in Colonialwaaren : Geschäften un Colonialwaaren : Geschäften für Radsahrer liefert billigft **H.**erhältlich. General Depot **Robert Dunkel, Danzig.** (1478) Waragring. (3614)

(4066

Ende November b. J. gelangt zur Ausgabe: Gedanken und Erinnerungen von Otto Fürst v. Bismarck 2 Bande, gebunden .4 20,-.

Beftellungen nimmt entgegen L. G. Homann & F. A. Weber's Budhandlung. Danzig, Langenmarkt 10.

beste haltbare Qualitäten, von 1—36 Mt. 3975) Neue Bezüge und Reparaturen.

Panzig. Lauggaffe 35. Schirm-Kabrik.

abzug. Schiblit 94/95. (56586) Gertrefflich. (5571b) Robert Dunkel, Danzig. (1478) Margarine-Käfe (Romadour) Priedrich Hasser Nachfl., Kohlenmarft 2. Gegr. 1859.

Bäckfel, pro Centner 1,80 M, vertauft Gut Holm.

## Nr. 242. 4. Beilage der "Dansiger Acueste Nachrichten" Sonnabend 15. October 1898

### Schloß Cadinen.

(Nenester Besit Gr. Majestät des Kaisers.) Von Ostar Meger : Clbing. (Rachdruck verboten.)

Bu ben iconften Ausflugezielen ber an landichaftlichen Reizen fo reich gejegneten Umgebung Gibings gehört unstreitig das dem Geren Landrath a. D. und bisberigen Mitglied des Haules der Abgeordneten Arthur Birfner gehörige Ritteraut Cadinen, welches berjelbe Gr. Majestät dem Raifer testamentariich mit der Bitte vermacht bat, den Befitz ichon bei Birfners Lebzeiten anzunehmen.

Der Kniser hat die Bitte erfüllt und wird in kurzer Beit den Befit antreten.

Es ift mohl unzweiselhaft, bag die Ummandlung in ein faiserliches Schloß einen Sixom von Touristen an-loden wird, benen die Schönheit der Elbinger Umgegend

bisher eine terra incognita war. Wenn ich auf meinen vielen und weiten Reisen in drei Welttheilen die Schönheit meiner Heimath, nicht aus Lofalpatrivtismus, nein, aus Ueberzeugung pries, fo stieß ich gewöhnlich auf ein ungländiges Lächeln, und oft, hörte ich im Suden die Meinung aus-drücken, daß hier bei uns wohl noch Bären und Wölfe

Und worin liegt wohl die Ursache der Unkenntniß biefes herrlichen Studchens Erde?

Es ift bisher gu menig darüber geschrieben, und leiber mar es bis jest noch nicht modern, den Commer-Neiser war es die jegt tout nicht modern, den Commer-aufenthalt in Eibing zu nehmen, um von hier aus Ausflüge zu machen oder gar längeren Aufenthalt in der an romanischer Abwechslung so reichen Umgebung zu nehmen; allerdings ist für die Bequemtickeit der Touristen in den Birthichaften bis jetzt recht wenig

geschehen. Rach Cabinen führen von Elbing zwei 'Hauptver-kehrswege, wozu nach Eröffnung der Haffuserbuhn, im

nächsten Frühjahr, noch ein britter fommt. Die Bafferstrafe auf bem Elbing und bem Frischen Saff wird, ihrer Billigfeit wegen, von Bielen gewählt, jedoch ift die Bagenfahrt auf der Tolkemiter Chausee bedeutend interessanter und beshalb vorzugieben.

Der Weg führt vorbei an den prächtigen und idyllisch gelegenen Besitzungen Wesseln, Freimalde, Drewshof, Echfelde und Schönwalde mit feinem alten Barte und einem aus faftigem Grun ber vorlugenden, einem römischen Tempelbau nachgebilberen Bavillon, immer anfteigend, bis zu bem malerifch gelegenen Dorfe Lenzen.

Bevor man dieses erreicht, öffnet sich dem Auge des Reisenden vom böchften Punkte der Chausse ein Andlick von gewaltiger Wirkung.

Eine frifche Brife von Saff und Gee weht uns hier In der Mitte das stattliche Dorf mit seinem zwischen köftlichen Obstbäumen gelegenen Bauernhöfen, zur Rechten herrlich bewaldete Berge und von Beidevieh bevölkerte Thäler, zur Linken der Bauernhöfen,

Blid über das haff nach bem fcmalen, von ber Sonne beleuchteten Dünenftreifen ber Nehrung mit dem Leuchtthurm vom Officebade Kahlberg und dahinter fern am Horizonte die blauen Fluthen der Office.

mmer schöner und abwechslungsreicher werden die Aussichten, bis Panklau erreicht ift, bas mit feinen wildromantifden Schluchten, feinen entzückenden Ausfichespunken auf Cabinen und das fleine Haffuferfrabten Tolkemit, sowie die tiefe Waldesruh athmenden "Heiligen Hallen", so nennt man einen Wald von dessen Wasser ein kleiner Kahn schaukelt. ichlanken hochstämmigen Buchen ohne jedes Unterhold, Radschlagende Pfauen und jubilirende Singvögel der sich hier an einer mild ansteigenden Berglehne hingieht. — sowie den rechts liegenden Rehbergen, die einzig in ihrer Art in der ganzen Provinz dastehen und jeden

von Lenzen aus gelangt, gewähren ben Einbruck einer Gebirgslandichaft, wie man fie in unferem Glachlande kaum vermuthet, und beren übermaltigende Wirkung durch die naben, fast greifbaren Bafferipiegel bes Baffes

und ber Ditjee noch gehoben wird. Ein wild gerklüfteres Land, hohe, fteile, meift unliche Baldberge mit tief einschneidenden Und wenn an zwonen Sommern und jäh absallenden Abgründen, wit wild feste veranskaltet werden, der Park d durchdringliche

ichnumenden Gebirgsbachen, in benen toftliche Forellen | chinefischen Lampions erleuchtet ift, ihre munteren Spiele treiben.

e minteren Spiele von den Hogen. Die Aussichten von den Holike, Steinmey, iedrich Karl, Bismarc, Wolske, Steinmey, Scharienburg, und Alkshubertuß-Friedrich Karl, Kronpring, Scharfenburg, und Alf-Hubertus-burg sind non impolanter Schönheit und böchher Romanif. Die Erone aller Aussichtspunkte gebührt jedoch der Reu-Hubertusburg, woselbst fich auch ein Jagdpavillon befindet, in dem bei den Cadiner Treibjagden ment das Jagdirühstück eingenommen wird. Der Wildstaud Cadinens ist jedoch nicht bedeutend, wie der Romintens. Cadinens ift jedoch nicht fo

In Serpentinen führt die Chauffee von Panklau, die von herrlichen Tannen und forgfältig geschorenen Deden eingezäunt wird, hinunter ins Thal, an ber Ziegelei vorbei nach Cadinen.

Bevor man an die Umzäunung des Schlofparkes gelangt, gewahrt man eine tausendjährige, im vollsten Blätterschmude prangende Side, die mit Stolz den Anspruch darauf machen kann, die dickte und schönste Eiche Norddeutschlands zu fein.

Ihr Umfang beträgt, wie eine am Baum angebrachte Tafel bejagt, 27 Fuß und 6½ Zoll und 7 Männer können sie nur mit Mühe umspannen. An der Borderfeite ift eine Thire angebracht, die im Laufe der Jahre mit ungahligen Juschriften bebedt ift und durch die man in das Junere des hoblen Stammes gelangt, in welchem 5 Personen bequem stehen können.

Neben der Eiche besindet sich die mit einem Holz-

gitter verfehene Begrabnifftatte eines Lieblingspferdes

des früheren Befiters.

Bor uns liegen die in vorzüglichem Juftande be-findlichen Stäle und Wirtsichaftsgebäude, eine Brennerei, sowie ein großer, von hoben Bäumen beichatteter 'Teich, auf welchem sich Ganje und Enten lustig umbertunnneln.

Die Vorderfront bes Schloßhofes wird durch zwei alte mächtige Pappeln flankirt.

Drohende Kanonenmundungen, ein Schilberhauschen bem Eingang bes Schloffes, daneben vor dem Eingang des Schlosses, daneben eine undurchdringliche Hede, die von massiven Pfeilern unterbrochen wird, dahinter ein hoher Signafslaggenstod, sowie das mit einer Rampe versehene Schloß, beffen Giebelmand bas Wappen eines der früheren Besitzer, des preußischen befinden. Generals Wilhelm Friedrich Carl Grafen von Schwerin, schwität, deuten fast auf eine kriegerische Gesinnung einer Bewohner.

Doch weit entfernt davon, wird uns von Beren Landrath Birkner in liebenswürdigster Beise eine genaue Besichtigung in allen Theilen gestattet, wie ja auch der Part fur Jedermann fast bas ganze Jahr, hindurch offen steht.

Es mare zu hoffen, daß auch Seine Majestät zu gemiffen Zeiten den Besuch des Partes erlauben möge. Wir betreten den herrlich angelegten Garten, der fich an eine fteil ansteigende Baldmand, die einen

natürlichen und prächtigen Abschluß bilbet, anlehnt. Zwei ftattliche Raftanienalleen, von benen naments lich die am Schloß gelegene mit ihrem, ich möchte beinahe fagen, th aterproipeftartigen Bolbhintergrunde einen geradezu märchenhaften Eindruck macht, schließen thn feulich ein und umrahmen ein heiteres, wohlgepflegtes Parterre mit Orangerie, feltenen Zierbäumen, Stulpturen, duitenden Blumenbosquets und anderem Gartenichmud, deffen Mittelpunkt ein mit einem luftig plätschernden Springbrunnen versebener Teich bildet, ber einen Durchmesser von 16 Metern hat, und auf

bevöltern biefen ibnuifchen Aufenthaltsort.

Rechts am Eingange besindet fich das an der Border-seite völlig mit Weinlaub umrantte Orangeriehaus, Bergleich mit dem Thüringer Walde aushalten, ja ihn fogar in vielen Kunkten übertreffen, bei einer anderen damals äußerst geschnappen Zeit erbaut wurde.

Die Rehberge, in welche man am besten zu Fuß zu bildet eine halbkreisförmig gepflanzte und geschorene von Lenzen aus gelangt, gewähren den Eindruck einer Buchenhecke, die sich in der Mitte öffnet und durch eine

ebenfalls aus Beisbuchen bestehendes sogenanntes Raturtheater, auf welchem in früheren Jahren oft Bor-stellungen gegeben wurden, einen Blid auf eine kunstich gemauerte Grotte am Fuße bes Klosierberges gejiattet.

Und wenn an fdonen Sommerabenben hier Garten-

hauche die Luft erfüllt, Glühwürmchen geheimnisvoll in den dunkleren Partieen der Sträucher hin und her huschen und die Nachtigall ihre süßen einschmeichelnden Weisen ertonen läßt, dann läßt es fich dort herrlich

Dem Grafen Schwerin hat Cabinen die ichonen Garrenanlagen gu danten, die er nach dem Borbilde Berfailles unter Benutzung seiner Soldaten als Arbeiter ausführen ließ. Der Graf lebte auf großem Juße und liebte es, bei seinen Besuchen in Cadinen den

Wasserweg zu benutzen. Bom haff aus war durch den damals bis in den Butshof gehenden Kiefernwald ein breiter Durchhau ils Weg geschlagen, der sich durch den Garten bis auf

die Höhe des Klosterberges fortjetzte. Ueber der Grotte, von der die völlig unbegründete Sage geht, es suhre von hier ein unterirbischer Gang bis zur Marientirche in Elbing, wurden Bastionen an-gelegt, die mit dem zum Theil heute noch vorhandenen eisernen Geschützen besetzt wurden. Sobald nun der Fraf bas Land betrat, wurden dieselben gelöft, und so

hielt er unter dem Donner der Kanonen seinen Sinzug. Höher ansteigend erblicken wir die Statue eines ruhenden Löwen, die hier zu schöner Wirkung kommt. Immer höher geht es hinauf, die man sich vor dem von Calandrellis Meisterhand ausgeführten Germaniadensmal befindet, welches herrn Arthur Birkner von feinen Freunden gur Feier bes 75-jährigen Besites von Cadinen in der Familie am 5. Juni 1889 gestiftet

wurde. Das Dentmal, welches von Kanonen flankirt ift, erhobt sich auf einer geräumigen Steinterrasse, die mit einer Ballustrade verziert ist; Steinbanke laden zum Ruben ein.

Erwas weiter nach Often, augerhalb des eingezäunten Parkes, gewahrt man die Ruinen eines alten Franziskanerklosters.

Bon der Rirche ift nur bas Seitengemäuer mit ben mächtigen Fenfterbogen erhalten und von ben übrigen Theilen des Rlosters steht nur noch ein Gebaude, in welchem sich die Schule und Wohnung bes Behrers

Durch die halbgeöffnete moriche Gichenthur gelangen wir in das Innere der ehemaligen Kirche. Der Boden ft mit Schutt und Ziegeltrümmern befat, zwischen denen Bäume, Sträucher und Schlingpflanzen wuchern und den Eindringlingen gleichsam mit iften Armen ein Halt zurufen. Buntschillernde Eidechsen und Schlangen schließen aus ihren Schlupswinkeln hervor, unwillig darüber, daß sie aus ihrer Ruhe aufgeschreckt wurden.

Un den Wänden befinden sich acht, zum Theil noch t erhaltene Barstellungen der Leidens-Geschichte Christi in Stein gemeißelt und mit einem neutral-tintensarbigen Ton bemalt.

Das Kloster murbe Ende des 17. Jahrhunderts vom Grafen Johann Theodox von Schlieben, dem damaligen Besitzer Cadinens, gegründet. Derselbe berief 1682 den vom Warichauer Ordens-Provinzial zum Guardian bestimmten Perer Moischel zu fich, um init ihm wegen der Gründung bes Klosters zu unterhandeln. Am 18. August 1683 ertheilte der Bischof von Ermland die Genehmigung, und am 7. September stellte Graf von Schlieben eine Urkunde aus, in welcher er an die Franziskaner einen Platz von 200 Schritt Länge und 150 Schritt Breite für das Kloster und die Kirche avtrat, auch sernerhin zum Bau mitzuwirken sich bereit erflärte. Der Grunostein wurde 1681 gelegt, die Paters 1685 eingeführt und die Kirche 1686 vollendet. Das Klosier, weiches uriprünglich aus Holz erbaut war, wurde 1749, wahrscheinlich durch ben Erafen Domkit, in Stein ausgeführt, wie eine her Domkirche zu rutichen unter fröhlichem Gelächter und Angligeschreiten Bruzenburg befindliche Gebenktafel besagt.

Als im Rahre 1811 die Particulation der Domkitche zu eine mit Strob beleate Kahreinne mit angligeschreiten.

Als im Jahre 1811 die Bettelorden aufgehoben wurden, ieste man auch das Cadiner Kloster auf den Lussterbeeiat, es vegenrte dann noch bis 1826. Drei Mönche, welchen es in Cadinen zu wohl gefiel, wurden Wönch Raphael Bod fand 1829 im Pregel seinen Tod.
Die Anlage eines Brunnens bei dem Kloster im Jahre 1727 verursachte, wie der Chronist Fuchs erfahrt, arohe Schweriakien, da derielbe 90 Huft ief gruk zu. Auch wir müllen ans Scheiben benken und

den Strahl des Springbrunnens in fluffige Silber- lagen, die gesprengt werden mußten, dann kam reiner tropfen verwandelt, wenn Blüthenduft mit balfamilichem Sand, hierauf fcmmerer Than mit elänenden Ganther Zauberlicht über diese feenhafte Landschaft ergieft und Effenerbe, dann wieder Sand, in welchem große Steine Sand, hierauf schwarzer Thon mit glanzenden Körnchen, bie man für Alaun hielt.

In einer Tiefe von 58 Fuß fand man eine Glenstlaue, Broden von Bernstein und anderen Seckörpern und in einer Tiese von 66 Fuß Stücke von Halmen und nicht ganz verfaultem Holze.

Wunderbarer Beise ift von diesem Brunnen heute feine Spur mehr vorhanden; ja man weiß nicht einmal mehr, wo fid derfelbe befunden hat.

Das Kloster, welches, wie erwähnt, im Jahre 1826 fäkularisirt wurde, erwarb Herr Eduard Birkner im Jahre 1840 vom Staat für den Preis von 2000 Thalern mit der Berpstichtung, "die unter der Klosterkirche vesindliche Grabkapelle, in welcher sich die Särge der Rönche besinden, mit allem, was darin ift, zuzuschütten und in diesem Zustande bis zum 6. April 1866 zu

Die umfangreiche Klosterbibliothek, sowie die darin besindlichen Urkunden und Schriftstücke gingen in den Besitz des Domes zu Frauenburg, sowie an die Universiint Königsberg über. Sogar die Steinfliesen wurden herausgenommen und auf Beranlassung des Oberpräfidenten von Schön an die Kathedrale zu Frauenburg abgeliefert.

Wenden wir uns nun wieder dem Barte gu.

Un der Lifiere des Parkes befinden fich zwei herr-

An der Listere des Barkes besinden sich zwei herrliche Aussichtspunkte, von denen der eine, "Sduards
Ruh" genannt, wohl selten seines gleichen sucht.

Bon einem hölzernen Ausbau ichweist der schönheitstrunkene Blick auf prächtige Wiesen und Felder und die Wälder von Rehberg. Aus dem im köstlichen derbstichmuse prangenden Grün lugt ein Eremiten-häuschen hervor. Im hintergrunde bewaldete Berge und das in seierlicher Ruhe daliegende Städtchen Tolkemit. Und weiter dringt der Blick auf das sonnenbeglänzte Pass, auf dessen Fluthen Segelschisse und Dampser, mächtige Rauchwolken hinter sich lassen, und Dampfer, mächtige Rauchwolten hinter fich laffend, dahinziehen.

Nur ungern trennt man fich von biefem farbenprächtigen Bilde. Die Schatten ber Baume werden länger und mahnen zum Aufbruch.

Wir wandern weiter durch den ernsten, uralten Wald, der im Herbstschmucke einen besonders fesselnden

Eindrud macht. Neberall herricht Walbesruhe und Schweigen, das nur ab und zu durch das Gefnister der absallenden Aefte und das Bekrächze der Dohlen unterbrochen wird.

Neugierig blickt ein Reh aus dem Dickicht hervor, um bald in munteren Sätzen davonzueilen. Da steht vor uns in majestätischem Ernst das Mausoleum, die Grabstätte der Familie Virkner, von dessen Terrasse sich wieder ein neues Panorama bietet.

Der schnurgerade Weg hinauf ift zu beiden Seiten t seltenen, besonders hochstämmigen Bachholderbäumen bepflanzt, die vortrefflich zu der Stätte bes Todes passen. Edeltannen, Lärchenbäume, rother und weißer Aborn

rahmen die anfteigenden Biefen gu beiden Geiten des mit Ries beschütteten Beges ein. Vom Maufoleum aus eine furze Strede entfernt, befindet sich der fogenannte "Mullenberg".

Fröhliches Lachen ichallt hier an unser Ohr und contrastirt lebhaft mit der Todtenstille am Erbbegräbnits. Wir stehen vor einem steilen Abhang, der sich in den unteren Theil des Gartens hinabsenkt und zu einer fehr beliebten Bolksbelustigung benutt wird und

gewiß auch den kaiserlichen Prinzen bei ihrem Besuche eine mit Strob belegte Fahrrinne mit großer Geschwin-digkeit den Abhang hinab. Stürzt nun eine ober die andere aus dem niehr wie primitiven Besörderungsmittel mabrend ber Fahrt heraus, fo giebt bie badurch bedingte komiiche Situation einen Anlah zu ungebundener

(Redigir under Beindningung der Bestimmungen des "Gesets dur Bekampjung des umauteren Beits bewerbes", nach welchem Gesetze unrichtige Angaben in dieser Beröffentlichung ftrafbar sein würden.)

# Cenainaller

steine Unterscheidung zwischen dicken und die Boxtheile Ihres Sprems eingesehen dunnen Strichen; jedes Wortbild trägt und wende mich Ihnen zu; zugleich habe ich mehrere feine Bedeutung in sich felbst, ist also von Erschen Entschlußgebracht." — Didlauties, der Schreibzeile vollkteile von daß sie selvst bei schlechtester Darstellung den ungefähren Klang des Wortes ergeben gebrochten Ihr überzeugter Anhänger geworden." — mussen daher: pollig konkurrenzsoseSchreih- Domcaplan Többe, Osnabrud, seit 15 Jahren muffen, daher: völlig konkurrenglose Schreib- Concaplan Tobb leichtigkeit und Deutlichkeit; die Stenogramme sind sicher lesbar wie Buchdruck; die Aneignung des Alphabetes zum Schreiben

und Lefen nothwendig ift. "Ich war förmlich verblüfft von der Einsachheit des Systems." — Baul Liese, geprüster Lehrer der Stolzeichen Stenographie, Schmerte.

"Ihr System hat mich in 4 Wochen weiter gefördert, als das System Schren in 3 Nanaten." — Rector Wollmeber, Beerfelden.

"Obwohl ich seit 14 Jahren Stolzeaner und zuletzt Anhänger bes Spitems Stolze-Schren gewesen bin, gehe ich jezt gern zu ihrem Spitem über." — Wilh.Buckenmayer, Sechingen.

"Auf Beranlasjung bes Herrn \*\*\* habe ich Ihr System erlernt und werbe nicht verschlen, es überall zu empsehlen." — Wild. Stöder, bisberiger Anhänger

des Spitems Stolze-Schren, Nümbrecht. "Ihr Sustem gefällt mir bedeutend besser als das Spitem Stolze-Schren." — Aug. Willms, Detmold. "Ich mar bisher Anhänger der Stolze'ichen Steno-

"Erlauben Sie mir, Ihnen meine Bewunderung und Anerkennung für Jure Stenographie auszusprechen. Ich bin nach turgen Kampie mit der Liebe jum Alther-

"Onwohl ich schon seit 12 Jahren eifriger Bertreter bes Spftems Gabelsberger bin, jo fann ich nicht umbin. jegt zu ihrem Spftem abzuschwenken." — Caplan Oscar

Bergleich mit dem Spiem Stalze anneuen, weil ich Die meisten Stenographien unterschen Wibertrieben" hielt. Ich die Zeichen Stenographien unterschen dinne und seine Anders der Inden entsprechen. Das System Stolze, welches dinne entsprechen. Das System Stolze, welches dinne entsprechen habe, habe ich daher zur Seite bisher geschrieben habe, habe ich daher zur Seite bisher geschrieben habe, habe ich daher zur Seite bisher geschrieben habe, habe ich daher zur Seite kom Kerfosser geschrieben, alle den anderen des Grundlages der Drucknarksen aus einer Anwendung

gelegt."— G. Maxin, Stärkejabrit in Karstädt, Priegnig. "Es ift dem Berfasser gelungen, alle den anderen "Es ift dem Berfasser gelungen, alle den anderen Systemen anhastenden Mängel völlig zu beseitigen. In der That ist bei Scheitinuer's Stenographie nichts weiter zu lernen als 26 Consonanten= und 11 Bocal-weiter zu lernen als 26 Consonanten= und 11 Bocal-Beichen. Mit diesen Zeichen schreibt man so wie in der gewöhnlichen Schrift, ohne daß es eines weiteren Regel-Apparates bedarf. Das System ist drucklos, verwendet alle Grundstriche ausnahmlos nur in zwei verschiedenen Höhen und hat vor allen disher sekonnten verwender aue Gennoletig aud nahmagnab nur in zwei vergenen bisher bekannten verschiedenen Höhen und gar der nuen bisher bekannten Syliemen den gewaltigen Borzug, daß es nach graphologischen Grundsätzen aufgebaut ift, d. h. die Zeichen sind so gewählt, daß selbst beim flüchtigen Schreiben die Berzerrungen der Schrift derartig verlaufen nüffen, daß nur ähnliche Laute gelesen werden können."— Preußische Schulzeitung.

"Cheithauer's Stenographie ift febr raich erlernbar-Man braucht fich beinahe nur das ftenographische Alphagraphie; zu dem neuen Spsiem Stolze-Schren umzu. Man braucht ind benn dann flott darauf los ichreiben. fatteln, bin ich durchaus nicht gewillt. — Wer Ihr scheithauer's Stenographie ist reine Buchstabenschrift. System einer genauen Prüfung unterwirft, muß Un. Scheithauer's Stenographie ist reine Buchstabenschrift. Syltem einer genauen Prufung unterwirft, muß un Sulengauer. Die hänger besselben merden, er mag wollen oder nicht, er Unterschaldungen zwischen biden und dunnen Beichen leichte Lesbarkeit und Zuberläffigkeit, fowie die

Beichen hat nur eine Bedeutung, unabhängig davon, ob bas Zeichen auf der Schreiblime fieht, oder darunter ver Suftendelle vollständig unabhängig; "Bas der Jugend versagt ist, hat das Alter die Arends, Stolze, Moller, in Behmann's Stenotachygraphie und in In zwei Heiten verschere, keicht erlernbares Kurzichtischen, das Geüchte grundverschiebene. Bedeutungen in In zwei Weiten verschiebene, keicht erlernbares Kurzichtischen in Schrey's Debentenschen, in Schrenzen und in Schrey's Debentenschen, und in Schrey's Debentenschen, in Schrenzen und in Schrey's Debentenschen, in Schrenzen, das in Schrenzen und amischen Seife und Seite, Menich und ichon, Citer und Gifer; das Spitem Stolze ichreibt die Borter verliebt, verlebt, verlobt gang gleich, ebenjo Berlegenheit und Berlogenheit, Schenne und Schnec.

Ueverhaupt ift fein anderes Spftem im Stande, den Grunding durchsuführen, daß jedes Zeichen nur ein e Bedeutung haben darf. So macht 3, B. auch bas Syitem Stoize-Schren feine Untericheibung zwiichen bes und fich, und diefe Zweideutigfeit neigert fich bei bem genannten, wie bei allen anderen Spitemen, in der für den Gebrauch ber ftenographischen Prattifer bestimmten Schriftform in gang unerpräglicher Beije

Schrift: man ichreibt

nach Gabelsberger: "rebe, hupft, mechte,, ftatt

"Rabe, Haupt, machte":
nach Stolze-Schrey: "richten, grifm, fören" ftatt
"rauchten, grausam, führen."

Derartige unfinnige Untericheidungen, die ber bamit arbeitenden Stenographie das Brandmal ber unfichern Schreibarkeit und schlechten Lesbarkeit aufdrücken, giebt es in Scheithauer's Stenagraphie nicht. Welcher Berth der Antericheidung dicker und dünner Stricke beigumeffen ift, geht aus einer Broichure hervor, in bei Ferdinand Schren (der Begründer bes Suftems Stolze Schrey) 1 Jahr vor der Herausgabe der Schrenschen Stenographie wie folgt urtheilie: "Der Druck hat als Unterscheidungsmittel fast nur theoretischen Werth, denn bei einigermaßen flüchtigem Schreiben ift der Druck nicht mehr erkennbar und die übrigen Beftandtheile des Wortes und ber Saszusammenhang muffen das nicht Bezeichnete erganzen. Die

Portigeile var allen anderen Methoden: | mußte denn gegen seine Ueberzeugung handeln." - | werden nicht gemacht. Das System ilt von der Schrift | Kürzungsfähigkeit der Schrift aber wird bedeutenb linie unabhängig, Kürzungen oder Sigel existiven nicht." - | geschädigt, die leichte Lesbarkeit seine unabhängig, Kürzungen oder Sigel existiven nicht." - | geschädigt, die leichte Lesbarkeit seine unabhängig, Kürzungen oder Sigel existiven nicht." - | Branksiteit Schrift | Kürzungsfähigkeit der Schrift der Schrift ober wird bedeutenb linie unabhängig, Kürzungen oder Sigel existiven nicht." - | Branksiteit Schrift ober wird bedeutenb linie unabhängig, Kürzungen oder Sigel existiven nicht." - | Branksiteit seine Leichte Lesbarkeit seine linie unabhängig, Kürzungen oder Sigel existiven nicht. - | Branksiteit seine Leichte Lesbarkeit seine linie unabhängig, Kürzungen oder Sigel existiven nicht. - | Branksiteit seine Leichte Lesbarkeit seine linie unabhängig, Kürzungen oder Sigel existiven nicht. - | Branksiteit seine Leichte Lesbarkeit seine linie unabhängig, Kürzungen oder Sigel existiven nicht. - | Branksiteit seine Leichte Lesbarkeit seine linie unabhängig. Branksiteit se Scheithauer's Stenographie ift unzweibeutig! Jebes faltig Echreibenden aber, ber fich bemuht, den Druck beutlich erkennbar zu bezeichnen, bildet das ungemein häufige Borkommen beffelben ein bebenrendes Sindernift für bie Schreibflüchtigfeit und erschwert die Erlangung einer flussigen stens-gravhischen Handichrift". Schärfer als es hier vom Ferdinand Schren geschehen ist, kann die Werthlosigfen eines Spitems wie 3. B. Stolze-Schren taum gegeißelt

### Lehrprobe ans Scheithauer's Stenographie.

Schreibregel: Jeder gesprochene Laut wird geichrieben; Buchstaben, die bas Ohr beim Sprechen nicht hört, werden nicht geschrieben.



Uchertragung ber ftenographischen Beifptele. Erste Brile: Ohr, Uhr, roh, Ruh, Kuhr. Zweite Zeile: Thor, rot, ruht, Kat, Tour.

Das gange Syftem Scheithauer enthält 42 ftenogenphische Zeichen, die vorstehende Lehrprobe bietet davon fünf, sie umfaßt also fast den 8. Theil des gesammten Lernstoffes. Raturgemäß sind die weiteren Aufgaben leichter, denn — aller Anfang ift schwer.

Wer schon 2-3 Wochen an einem anderen Snitem lernt, ohne es in dieser Zeit zur Beherrschung jenes Spstems gebracht zu haben, wer Zeit und Gelb nicht vergeuden, sondern mit den geringsten Mitteln die gegenwärtig bentbar volltommenfte Stenographie fic dienstbar machen will,

### der lerne Scheithauer's System.

Es giebt zur Zeit keine einsachere und zwedmäßigere Stenographie als das System Scheithauer; wer das Gegeniheil bestauptet, spricht je nach dem Grade einer Erfenntniß entweder eine Unwahrheit oder eine Lüge aus. Ausführliches Lehrbuch zum Selbstunterricht 60 % Lesebuch bazu 60 %, direct durch:

## Karl Scheithauer,

Stenographischer Berlag, Leipzig. (8541

wersen noch einen letzten entzudten Blit auf die gu Scharfenberg, sowie das von Arthur Birtner erworbene unseren Füßen liegenden im Abendscheine leuchtenden Wirthschaftsgebäude, Fasanerien, die Brennerei und das Dorf, in welchem die Abendglocke eriönt, um vielleicht nie wieder diefes foftliche Gledchen Erbe gu

betreten. Bur Bervollständigung diefer fleinen Stigge dürften hier noch einige geichichtliche Daten willtommen fein. Cabinen, wozu feit undenklicher Zeit das Rittergut

Siderfenderg, sowie das dan Arthur Birther Erwotoche Kidelhof gehören, liegt im Landfreise Elbing, 20 Kilometer von der Stadt Elbing entsernt, an dem südöstlichen User des "Friichen Hosses". Es umiaßt eine Gesammissäche von 6404,35 preußichen Worgen. Nach der Chronif eines Dommikanermönchs Simon Grunau aus den Jahren 1517—1529, soll Hoggo, einer der 12 Söhne des Fürsten Waidemut. 3 Töchter gehabt haben: Die Mita, welche verehelicht, die väterliche Kura Tolko auf dem Schafberge bewohnte, die Cadina.

welche mit ihrem Chemann eine nach ihrem Namen genannte Burg bewohnte, und schließlich die Pogesania, nach der das Elbinger Höhenland benannt ist. Einer Terra Cadinensis wird schon im Jahre 1255

Die Zahl seiner Besitzer, sowie bas Schickal berselben hier zu verzeichnen, würde zu weit flihren. In den Besitz der Familie Birkner gelangte Cadinen im Jahre 1814.

Pädagogium Ostrau bei Filehne, Schule und Pensionat in gesunder Landluft, nimmt zu Michaelis neue Zöglinge in alle, am liebsten in die unteren Classen auf und entlässt seine Schüler mit dem Berechtigungs-Zeugniss zum einjährigen Dienst.

# U=SCIDE 75 Pfg. bis Mk. 18,65 p. Mct. Eigenes Jabrikat!

sowie schwarze, weisse u. farbige "Henneberg-Seide" in allen Preislagent — ju Roben und Bloufen ab Fabrit! An Icbermann franko und verzollt ins Hand. v. Mk. 1.35-18.65 | Ball-Seide v. 75 Pfge.—18.65 Seiden-Bastkleider p. Mobe, "13.80—68.50 Braut-Seide Seiden-Foulards bebrudt "95Pfge.— 5.85 Seiden-Tafft " Mk. 1.15—18.65 per Meter. Sciden-Armares, Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines, gestreifte und farrirte Seide, seidene Steppbecken- und Vahnen-stoffe etc. etc. — Muster umgehend. — Doppeltes Briesporto nach der Schweiz. (4127) G. Henneberg's Seiden-Fabriken, Zürich (K. & K. Hollieferant).

Vollkommen

wird Gasglühlicht-Beleuchtung erst durch

## Butzke's selbstzündende Glühkörper

da sie dem Gasglühlicht die Bequemlichkeiten des elektrischen Lichtes geben!

Keine mechanischen Apparate! Durch einfaches Oeffnen des Gashahnes wird die Flamme entzündet!

Ferner liefern gewöhnliche Glühkörper und Brenner in bester Qualität zu billigsten Preisen!

Man verlange Prospecte!

Berlin, Ritterstrasse 12.

Fernsprecher IV. 3903

Süddeutsche Feuer-Versicherungs-Bank, München,

Action-Capital 6 000 000 Mk. Die Bank versichert zu billigen und festen Prämien gegen Feuer-, Blitz- und Explosionsschäden, sowie gegen den durch Löschen verursachten Wasserschaden: Gebäude, Waaren, Mobilien, Maschinen, Fabrik-Geräthschaften, Vieh, Ernte, Ackergeräthe, Getreideschober (Diemen, Feimen.)

Agenten zu sehr günstigen Bedingungen allerorts gesucht.

Die General-Agentur Danzig: Pelix Kawalki, Langenmarkt No. 32

### Lebensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig (5409 (alte Leipziger) auf Gegenfeitigfeit gegründet 1830.

Berficherungs. 457 Millionen M 483 Millionen A 534 Millionen M

Bermögen: 134 Millionen M Ende 1896: 145 Millionen M. Ende Geptbr. 1898: 166 Millionen M



Gezahlte Berficherungssummen: bis Ende 1895: 90 Millionen M. 98 Millionen M. bis Ende Sept. 1898: 113 Millionen M. Die Berficherten erhielt. durchichnittl.

an Divibenbe gezahlt:

1840-49: 18 %

1850-59: 16 %

1860-69: 28 %

1870-79: 34 %

1880-89: 41 % 1890-98:42 Jahresprämie.

Gefellichaftsgebande in Leipzig. Bei den 44 bentichen Lebensversicherungs-Gesellschaften waren Ende vorigen Jahres Bet den 44 deutschen Lebensverscherungs-Gesellschaften waren Ende vorigen Jahres zusammen 6400 Millionen Mark versichert. Diese Riesenzisser zeigt, welche Ausschung die Lebensversicherung in Deutschland bereits gewonnen hat. Die Lebensversicherung ift ein Segen für Jedermann; Kiemand, tein Kausmann, tein Gewerbetreibender, tein Landwirth, kein Beamier sollte daher versäumen, seinen Bersicherungsantrag zu stellen.

Die Lebensversicherungs Sesellschaft zu Leinzig ist bei günnigsten Bersicherungssbedingungen (Anansechbarteit dreijähriger Policen) eine der größten und billigsten Lebensversicherungsanstalten Deutschlands. Alle Ueberschisse kallen bei ihr den Bersicherten zu.

Nabere Ausfunft ertheilen die Gefellichaft, jowie deren Bertreter in Dangig: Hugo

Metzmann, Jopeng. 47. A. J. Weinberg, Brobbankeng. 12, 1. Carl Wind, Seil. Geiftg. 124.

jeder Art zu billigften Preisen







Boots und Gummischuhe, nur beste Kabrifate, verlausen wir trot der bedeutend erhöhten Gummipreise folange der Vorrath reicht noch zu vorjährigen Preisen an ohne Ausschlag. (3107

Oertell & Hundius.

72 Lauggaffe 72.



Rheinische Gasmotoren-Fabrik Mannheim. "Motor Benz" mit Glührehrzündung stehender und liegender Construction für Gas- und Petroleum-Ligroin.

4300 Motore mit 22 000 Pferdekräften abgeliefert.

Anerkannt aussergewöhnlich niedriger Gas- und Benzin-verbrauch, daher sehr billig im Betrieb. Im Interesse eines jeden Käufers liegt es, unsere Prospecte kommen zu lassen

des Columbus Gi

nennt der Geh. Med.-Nath Wuher an der Universität zu Bonn das Baunscheidische Heilversahren. Darum sollte fein Kranker versäumen, diese einsache, gesahrlose Heilweise kennen zu lernen. versäumen, diese einsache, gerährtose Heilmeise kennen zu lernen. Anzählige, vollwichtig beglaubigte Heilersolge bei Khenmatismus, Mierenkrankheiten, Angen- und Ohrenleiden, Schwindsicht, Hanftraukheiten, Drüfen bei Kindern u. Erwachsenen, Geschlechtstraukheiten, Sphilis, Berdanungsstörungen und Franenleiden zeber Art beweisen die wunderbare Wirtung dieser Heilmethode.

aus Minden ichreibt: Die Erfindung muffe nicht nur allen aus Minden ichreior: Die Erfindung muffe nicht nur allen vornrtheilsfreien Aerzten, iondern auch besonders von der leidenden Wenschbeit mit dem größten Jubel begrüßt werden "Denn kein denkender Arzt wird in Abrede ftellen können, daß in den meisten sogenannten Krantheiten der Organismus das Bestreben habe, nach der Haut hin eine Ablagerung zu bewirten, und daß die Krantheitssymptome nur Heilungsversuche bes Körpers find.

sind.
Diese wurden nun nach dem alten Schlenbrian entweder unterdrückt oder nach dem Magen- oder Darmcanal hinabgesenkt. Weit naturgemäßer aber ift es, sie nach der änßeren Haut hin abzuleiten und die Heilbestrehungen entweder, wenn sie zu ungestüm sein sollten, zu mäßigen, oder, wenn sie zu schwach sind, auzusachen. Alle diese Bedingungen ersüllt nun aber das neue Bersahren in höchst überraschender Weise: es ist deshalb auch nicht, wie die übrigen Arzenemittel, nur bei einzelnen Arankeitsarten, sondern bei dielen Arankeitsgattungen anwendbar. Nach meiner Ersahrung nun bewährt sich die Anwendung des Bebenstweckers bei allen rheumatischen und katarehalischen Ertrankungen, ganz besonders aber die allen Drüsenanschwellungen, mögen dieselben nun dei skrophulösen Kindern oder bei sphilitischen Rännern in der Leistengegend Rindern oder bei fuphilitifchen Dlannern in der Leiftengegend Kindern oder bei sphilitischen Männern in der Leisiengegend ihren Six haben und vorzüglich bei der Diphtheritis und dem Rervensieber; denn bei allen diesen Krantheiten ist die Gesahr verschwunden, sobald sich auf der äußeren Haut eine Ablagerung bildet und dazeibst erhält. Schon längst haben die Aerzte gesonnen, um derartige Resultate zu erzielen, aber dis jezt ohne Ersolz; denn der Senf und die spanische Fliege leisten lange nicht das, was der Lebensweder vermag; selbst das Glüheisen bleibt weit hinter der Wirkung des Instrumentes weich. Das Glüheisen versetz gesundes und krankes Gewebe. zursick." Das Glüheisen versetzt gesundes und frankes Gewebe, joweit es direct wirkt, in den Zustand des brilichen Todes ber Lebenstwecker belebt und erzeugt keine Giterfläche, die bergiftend auf die Säftemasse wirkt, sondern einen lebendigen, entgiftigenden, zerstörenden und selbst von scheinbar Gesunden stets als wohlthätig bezeichneten Ausschlag.

Dr. E. v. Rufidorf hat vor dem Berliner Bublicum brei Bortrage gehalten und dieselben druden laffen, worinnen fteht: Die durch so viele Erfolge dargelegte Wirksamkett der Baunscheidt'schen Heilmethode gewährt den Anspruch, als eins der ersten und entschiedensten Mittel für Lebensverlängerung sich geltend zu machen."
Dr. C. A. Nenmann, Berliner Kreisphysifus, beklagt es in seinem Werte: "Grundzüge einer vergleichenden Therapie" mit Recht, daß in den Kliniken das Baunscheidt'sche Heilvers

fahren fo ganglich unberücksichtigt bleibt und von prattischen Mergten nur felten gur Unwendung fommt.

Nerzien nur selten zur Anwendung kommt.
Dr. C. von Bönnighausen, Königlich Preuhischer Regierungsrath a. D., aber schreibt: Will man heute von berühmten Heilkünstlern unserer Zeit reden, so darf man den Ersinder der Baunscheidtichen Heilmethode nicht vergessen."
Dr. med. Schauenburg, der die unzähligen Ersolge dieses Heilversahrens in seinem Lehrbuche wissenschaftlich begründete, sant auf Seite 81 Folgendes: "Ich würde auf nemundnemutig Procent der Apochetenmittel lieder Berzicht leisen, als auf unser länstliches Eranthem, in dem ich, neben einer richtigen Pflege und Diät, die zuverlässsache Schukmasse gegen Eichthum und früh-

und Diat, die zuverlässigste Schukwaffe gegen Siechthum und früh-zeitigen Tob auertenne." Jeder Parient überzeuge sich und verlange Prospekte

(Anerkennungen), die gratis und franco zugefandt werben. H. Cramme, gepr. Baunscheidtift, Leipzig, Rochftrage 4, II.



Wichtig bei Frauenkrankheiten Woulthuend f. Gesunde Radf. Reit Preis 28 Mark.

sucht. Versand gegen Nachnahme. Generalversand: (25) Wiederverkäufer gesucht. H. Ladebeck, Leipzig, Ranstädter Steinweg 10, 1.

In den Ginsegnungen 

in jeder Preislage und reigende Edmud. fachen bei Buficherung folid. Bedienung. Reparaturen werd. dauerhaft ausgeführt. Uhrmacher, J. Edelbüttel, Langenmartt 37.



Den Empfang neuer, weißer Holzsachen zum Malen, Kerben, Brennen, sowie Vorlagen und

Workzoug, zeige ergebenft an. Wilhelm Herrmann, Langgaffe 49.

Goldene Medaille auf den Hygienischen AusstellungeninLondon, Parisu. Bruxelles.



in Tausenden von Familien: D. R. G. M. 81, 199.

Das überanstrenge Hirn des Geschäftsmannes, der müde Körper des Arbeiters holen neue Kräfte, Energie und Lehens-kraft durch stetiges Tragen von Professor Heskiers Volta-Kreuz.

Bei Rhoumatismus in allen Theilen des Körpers, Neuralgie, Gicht, Lähmung, Nervosität, Sppochondrie, Herzflopfen, Schuindel, Ohrenjaufen, Kopfichmerzen, Schlaslosigkeit, Afthma, Schwerhörigkeit, Jufluenza, Hauftrankheiten, Wagenleiden, Bettnässen, Kolit und Entfräftigung bringt Professor Heskiers Bolta-Areuz Linderung und Heilung, worüber unumftögliche Beweise vorliegen.

Danksagungen:

Prof. Heskiers Voltagelassen. Senden Sie mir Kreuz verdanke ich die heitung meines Zojährigen Gliederreissens, Kopfweh und Ohrensausen.

17. 7. 98.

Johanna Langer, Colonie Neudors (Neisse).

Seit 2 Jahren litt ich unsaebens; ich bin in Reundlung.

Seit 2 Jahren litt ich un-unterbrochen an Zahn-schmorzon und Reisson. Durch Prof. Heskiers Volta-Kreuzbin ich in furzer Zeit vollständig zoheilt. Sage Shwey weinen besten Dant Innen meinen besten Dant. versuchte es und bin nun Genthin, 17. 7. 98.
Frau A. Käck, Hebamme.
munter, und hiermit dem Er-

Frau A. Räck, Hebamme. munter, und giernin dem C. findermeinen herzlichst. Dank.

Berlin, Bevernstr.,
den 21. September 1897.
Wilhelm Feiler. anfalle mehr und mehr nach-

Prof. Heskiers Volta-Kreuz ift erhältlich in Berlin à 2 M. (Gegen Einsendung des Betrages 2 M. 35 A Nachnahme 2,55 M., für Fraeliten in Sternform) in der Pauptverkausstelle:

E. Schiönning, Zimmerstrase 84b. (Nachdruck verboten.) (3852m

Paul A. Henckels, Solingen

Fabrik und Versandhaus feiner Stahlwaren. No. 370. Dreikaisermesser mit fein oxydirt. Schalen, 2 Klingen und Korkzieher, allerbeste Qual., p. St. M. 2. No. 371. Dasselbe Messer m. Champagnerhaken, p. St. M. 2.50. No. 523. Rasirmesser,

hohl geschliffen, von allerbestem Stahl, schwarzes Hornheft, p. St. M. 1.50. No. 621. Dreikaiserschere. fein vernickelt u. vergoldet, auf der

Rückseite Medaillons der 3 Kaiserinnen. 6 Zoll p. St. M. 1.20. 7 Zoll p. St. M. 1.40.

Versand nur gegen Nachnahme oder Vorhereinsendung des Betrages. Garantio für die Qualität meiner sämtlichen Artikel. Garanteen Attitute. Nicht Passendes tausche bereitwilligst um. Die Zusendung meines Hauptkatalogs erfolgt auf Wunsch.

Haar-Tinktur. P. Aneifel's

herrn B. Aneifel in Dresben. - Ihre Tinctur ift in der That wahrhaft empfehlenswerth, und ist zu meiner größten Freude mein verlorenes Haar selbst auf ganz leeren Stellen wieder ersest worden. Wehrere meiner Collegen mit gleichem Haarleiden, weiche nicht glauben wollten, das Ihre Tinctur diesen Eriolg erzielt, haben sich auf mein Anrathen durch eigenen Gebrauch von der ausgezeichneten, auch bei ihnen eriolgreichen Birkung überzeugt und fühlen sich setz zum größten Danke verpflichtet, ich bitte (nun folgt Bestellung). Sochachtend G. A. Ploeger, Raufmann in Berlin, Alexandrinenstraße 37 a.

Dieses vorzügl. Cosmetic (amtlich geprüft) ist in Flaschen zu 1, 2 und 3 M in Danzig nur echt bei Albert Neumann, Langenmark 2, Herm. Lietzau, Holzmarkt 1. 1529

Wir haben bas vollständige Waarenlager ber Firma

Sonnabend

fäuflich erworben und ftellen daffelbe gu

Es find große Sortimente vorhanden, von

Wollhemden, Wollhosen, Wolljacken, Strickjacken, Wolltricots Socken, Strümpfe, Wollröcke, Wollene Tücher, Seidene Tücher, Baretts, Capotter, etc. etc.

Kurz-, Galanterie-, Posamenterie-, Tapisserie-, Leder-, Banntvoll-, Woll-n. Strickwaaren, Besatz- und Nähartikel, Holzgalauteric=, Kunstanß- u. Metallwaaren, Nippes, Photographie = Rahmen und Albums, Neccessaires, Fächer, Seidene Bänder, Handschuhe, Hosen= träger, Kragen, Chemisettes, Manschetten, Cravatten, Regenschirme 2c. 2c.

Masten u. Theaterbesätze aller Art.

(Juhaber: Gebrüder Lange) 13 Große Wollwebergasse 13.

J. & J. Muill

grösste Bau- u. Kunsttischlerei mit Dampsbetrieb Ost- u. Westpreussens.

Fabrik und Haupt-Comtoir: Elbing, Reiferbahnstrafte 22, (Telephon 43)

Zweig-Comtoir: Danzig, Portechaisengasse 7/8, (Telephon 516)

empfehlen fich für:

in stilgerechter Durchbildung von einfachster bis reichster Ausführung von herrschaftlichen Wohnhäusern - Villen - Schulen - einzelnen Zimmern eventl. einschl. der Schloffer-, Glafer-, Maler-, Zapezierarbeiten.

Jaden- und Comtoir-Einrichtungen, Möbel und complete Ausstattungen.

Nebernahme sämmtlicher Kantischlerarbeiten mit und ohne Beschlag in jedem Umfange.

Thüren, Fenster, Wandtafelungen, Decken, Parquet- und Stabböden Treppen, Roll- und Stabjalousies.

Tager fertiger Zimmerthüren, Thürbekleidungen, Stab- und Parquetboden, Kolljalonsies etc. = Vorbesprechungen und Kostenanschläge kostenlos. =

Jopengalle 29.

Popengalie

Stadtbrief-Beförderung und Adressen-Schreibstube. Tarif.

| Briefe im Gewicht bis 250 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pig. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Couperts mit eingedruckter Marke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11   |
| Rarten-Briefe 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "    |
| Rarten-Briefe Karten mit Müdantwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17   |
| with the state of | 17   |
| wounded for the second | 11   |
| Demailanden ord                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "    |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11   |
| Mentifer " Too "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1)   |
| Gelb-Austräge bis 50 Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11   |
| 20 450                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0)   |
| Gelbsenbungen bis 50 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1)   |
| , 100 , 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0    |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19   |
| Ginschreibbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "    |
| Eilhriefe pro Kilometer Luichlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11   |
| Telegramme (Wortzahl beliebig) 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |

Bei größeren Aufträgen Kabatt!

Bei Abnahme von 1000 Couverts mit eingebruckter Marte Firmenbruck gratis.

Beftellung ersolgt in der Stadt und den Bororten: Lang-fuhr, Leegftrieß, Neuschottland, Neusahrwasser, Schidlitz, Betershagen, Stadtgebiet, Alischottland. (3686

Marken-Perkanfostellen durch Merkar-Briefkosten kenntlich.

Bei Abnahme von 5 Pfd. gebrannt. Kaffee Diesigen Sauerkohl, (von befferen Gorten) gebe von nur gute Baare, vertauft faßheute ab

weise zu soliven Preisen Scharping, (55426 Ohra an der Mottlan 428. 10% Rabatt. Kaffee-Specialgeschäft NB. Bei Lieferung von Fäffern Breitgaffe 4. (4070 findet Preisermäßigung ftatt.



FLEISCH-EXTRACT.

wenn jeder Topf den Namenszug in blauer Parbe trägt.

Verleiht allen Gemüsen, Suppen, Fleischspeisen etc. kräftigen Wohlgeschmack.

Nur echt, Odieliz

Stockmannshofer Pomeranzen, gelb, in feinster Qualität, per Flasche 1/3 Quart Juhalt Mart 1,—,

A.M. von Steen Nachf., Ligneur-Fabrif "Bum golbenen Sirich", Solamartt 28, Aliftädt. Graben Rr. 1.

Preussische Kenten-Versicherungs-Anstalt Gegründet 1838.

Besondere Staatsaufsicht. III Berlin. 105 Millionen Mark. Gegründet 1838. Versicherungen mit Gewinnantheil von sofort beginnenden od. aufgeschob. Renten mit gleichbleib. od. steigenden Beträgen zur Erhöhung des Einkommens und Altersversorgung. Aussteuerversicherung. Geschäftspläne und Auskunft bei P. Pape in Danzig, Ankerschmiedegasse 6. (5414

Meifiner Dombau-Geld-Lotterie Biehung 5.-12. Det. cr.

Höchft-Gewinn im günftigften Fall 100,000 Hark.

1 Pramie a 60,000 H 15auptgw. 40,000 M " a20,000m. " #10,000 M. 25auptgw. a 5,000 M. 10 Sewinne a 3,000 M. " a 1,000 M. und eine große Anzahl Ge-winne v.500 M.300 M,100 M, 50 Mi, 30 Mi, 20 Mi, 10 Mi, 5 M, im Ganzen 13 160 Ge-winne und 1 Prämie von zusammen 375,000 Mit. Unr Geldgewinne ohne Abzug. Loofe a 3 M in ben b. Plakate kenntl. Berkaufsftell. u. i. General-Debit bei Alexander Hessel in Dred-ben, Weißegasse 1. (4086

Neusser Molkerei 70 Pf Carthäuserstraße 71.



garantirt erfte Qualität iit 2 echten Goldrändern, deutsch teichsstempel, Emaise-Zif blatt, ichon gravirt Mtf. 10,50. Diefelbe mit 2 echten filbernen Kapfeln 10 Rubis Mtf. 13. Billigere, deshalb schlechtere Qualitäten führe ich nicht. Garantin 8far. goldene Damen-Remontoir-Uhr erste Qualitäi

10 Rubis Mf. 19,50.
Sämmtliche Uhren find wirk-lich abgezogen und regulirt und leiste ich eine reelle, schrift-liche 2-jährige Garantie. Berand gegenNachnahme oberPost einzahlung. Umtausch gestattet ober Geld sofort zurück, somi jebes Rifito ansgeschloffen. Wiederverfäufer erhalten Rabatt.

Preidlifte gratid u. frauco. S. Kretschmer, Uhren und Ketten en gros. Berlin 207 Lothringerftr. 69

Englische Orenrollen (Wäschemangeln)



Reneste Ausführung. Billigst (Theilzahlung). Leicht und Ge räuschlos gehend, liefert Seiler's Maschinenfabrik

3 

H. Albrecht, Neugarter Thor. Fabrik mit Dampfbetrieb

für schmiedeeiserne Grabgitter Kreuze.Grabgitter, fertige Gitter owie neue Muster stehen zur

gefälligen Ansicht. (2846

Unerhört! 120 Stück für 3 Mk. Fine prachtvoll vergoldete Uhr, reij. Garantie, mit eleg. Goldinfette, fehr täuschend, 1 hochf. farigeCravatte m. Simili-Brillant-Radel, leleg. Lederbörje, 1 ff. geb. Notizbuch, 1 hocheleg. Eigarren-fpitze, 1 Garnitur ff. Doublegold-Manichetten- u. Hemdenknöpfe, 1ff. Cravattenhalter, 1ff. Taschen-ichreibzeug, 1ff. Taschen-Toilette-fpiegel mitlichönen Kammu. noch 100 Stud Diverse, all., was die Hausfrau braucht. Die reizend. üb. 120 Stück mit Uhr, die allein das Geld werth ift, find per Posts nachnahme für nur I.Anur kurz Zeit zu haben von dem Wiener Versandthaus

Ebers Sohn, Krakau, Positiach 56. XI. (3558 Nichtpassendes Geld retour. Kastaninseife 20 . 3, 1. Damm14.

Adolph Schott

ff. Languasse ff. Filiale: Breitgasse 122, Ecke Junkergasse.



(3415 Normal=Unterfleider nur bewährten "Stutigarter" Qualitäten,

Dominikswall 6 Dankiger Sof).

Fernsprecher 580. (2894

Parfilmerien bes In und Anslandes, sowie eigener Fabrication. Grosses Lager in

Toiletteseifen. Sämmtl. Artikel zur Wäfche. Thee, Cacao, Chocoladen, Bisquits, Verbandsstoffe Medicinalweine.



Berlins größtes Specialhaus fü

in Sopha- und Salongröße a 3,76 5, 6, 8, 10 bis 500 M. Gelegen-

heitskäufe in Gardinen, Bov-tidren, Steppbecken, Divan-und Tijchbecken 2c. (7429 Abgepaste Portièren! Restpartien 2—8 Chals bis 15 M Probe: Chals bei Farb. u. Preidang, franco. **Unstricter Pracht-Katalog** (144 Seiten ftart) gratis u. frc. Amiliefèvre, Teppichhaus Berlin s., Oranienstr. 158.

(53,2%) Brom—Salichie Carbol - Acther (46,8%) D.-R.-P. Nr. 94 284.

Rheumatismus ieder Art in kurzer Zeit be-feitigendes, unschädt. Bulver, ergestellt in Dr. med. Rosenberg'sChemischenLabaratorium Berlin N., Unflameritr. 48. 3wei Schachteln = 3,60 M und eventl 20 A Porto.

Hygianischap Schulz d.R.G. (Sein Gummi.) Nr. 42469. Taufende bon Auerkennunge ichreiben von Merzien und M. liegen zur Einsicht aus. Schachtel (12 Std.) . 2 M. Schachtel 3,50 M, 3/2 Sch. 5 M.

1/2 Schachtel . . . 1,10 A. Porto 20 A. Alle Thulichen Präparate sind Nachahmung

S. Schweitzer, Berlin O. Solzmarkiftraffe 69/70. Prospect verschlossen gratis und postirei.

Mür 30 M wird ein feiner Winter - Mebergieher in porzüglicher Ausführung und tadel: lojem Sitz geltefert (2352 | Portechaisengasse I.

micht einlaufend, von 1,75 Mt. an.

Neodor Kaiser, Stempel

Charlottenstrasse 16 Erf. u. allein. Fabr. der Kaiser-Portemonnais m. Stempelausein, Stück Seehund-od, Inchte

groke, Wal Zetten 111/1. Mark Otto Schmidt & Co., Köln a. Rh. Biele Anertennungsforeiben.



Hermann Severing, Neuenrade Westfalen.



Bernh. Stoewer, A.-G. Stettin. Ca. 21000 Fahrräder. Ca. 1600 Arbeiter. (4166m

Für Eheleute. Reueste bygienische Schubmittel. 31L Preibl. geg. Bebupsennigmarke Suffay Engel, Berlin 027

Garantirt reine Rhein-, Hosel- u. Rothweine (56166 Rogo Weigand, Coblenz a. Rh. L. Hosel



Langgasse 66.



Wir eröffnen die Herbst- und Winter-Saison, treu unserem Geschäftsprincip grossen schnellen Umsatz zu erzielen und nur gute tadellose Waren mit denkbar kleinstem Nutzen abzugeben. Wir bringen auf allen Gebieten alle existirenden Neuheiten bei unübertroffener reicher Auswahl.



## Herbst-Handschuhe

66 Langgasse 66.

| Handschuhe<br>Iang | für Damen, Tricot<br>mit Futter, 4 Knopf 10 | Pfg. |
|--------------------|---------------------------------------------|------|
| 77 - 2 7 - 14 7    | tin Damen A Guant                           |      |

Handschuhe lang, porzingliche Handschuhe für Damen, reine Bolle, Kammgarn, 25 Big.

Handschuhe für Damen, Prima gried u. 30 Big.

Handschuhe für Damen, Reuhelt buntem Dands viiden, reine Wolle . . . Baar 44 pfe.

Handschuhe für Damen, Kamm-garn-Wolle mit hoch-eleganten Seidenraupen . Paar 50 Pis.

Handschuhe für Damen, weiß mit keine Wolfe finwarzen Raupen, Baar 39 Pfg.

Handschuhe, Strimmer mit Tricot Brant 48 Pig.

# men-Keinersmi

Reinwollene Cheviots, boppelbreit, alle Farben, ... Meter 50 Bfg.

Damentuche, Dualitäten, alle 45 pie.

Herbststoffe, breit, breit, 23, 35, 48 pie.

Engl. Neuheiten, für Strafentleider, hoch- 68, 75, 88 Pfg. elegante Deffins, . Meter 68,

Crêpp-Stoffe, reine Bolle, Barben, boppelibreit, ... Meier 83, 95 pfg.

Loup-Caros, hocheleganter Stoff, 1,18 pfg.

Fantasie-Neuheiten effect vone 1,20 mt. Gewebe, mit Seide burchwirft Meter 1,20 mt.

Frisé-Schleifen-Stoffe

hochaparte Neuheit . Meter 1.35, 1.55 mt. Schwarze Stoffe reine Bolle, doppelitoreit Meter 83, 95 pig.

Schwarze Neuheiten

effectvolle neue Gewebe . 1,05, 1,35 me.

Ball-Stoffe reine Bolle, boppeltbreit, 45 Big.

Costum-Sammete beftes Lindner Fabritat, Meter 1,10, 1,55 mt.

unfere garantirt mafchechten Strumpfe machen wir befondere aufmertfam.

Schwarz u. coul. wollene Kinderstrümpfe 20, 22, 25 pfs

Schwarzwollene Kinderstrümpfe gestrict aus bestem

Bant 29, 37, 44, 52 Big.

Schwarzwollene Damen-Strümpfe gestridt, Baar 32 u. 49 Bfg.

Schwarzwollene Damenstrümpfe gewebt u. gestridt, 80 Bfg.

Wollene Herren-Socken melirt und ein- 18, 21, 25, 32, 42 pfg.

Nur allererstes und bestes Fabritat.

Strickwolle melirt u. cinfarbig, 1,35 mr.

Sirickwolle einfarbig, vorzüg-Luchiat, Qualität, 4- und 5-fach . . . . . . . . . . . . 30llpjund 1,75 mt.

Strickwolle in allen glatten und beste Marte . . . . Bollpfund 2,20 mt.

Strickwolle extra prima Quality 2,60 mt.

Herculeswolle Special Marte meiche, unverwüftliche Qualität Bollpfund 3,25 me.

molle und Wolle 35, 40, 50, 58 #16.

70, 90 \$19. 1,05 m.f. m.

75, 85, 95 #ig. n. j. m.

Unterhemden für Damen und herren, Halb:

Normalhemden für Berren Balb-

Normalhosen für herren, Salb-

Damen-Corsettes

Pelüsch-Rollen für Rleiderbefat 13 pfg. Krimmer-Besätze bejte Qual. 17 pfg. Weisser Schwan-Besatz

Weisser Schwan-Besatz 18 Pfg.
Feder-Besätze Reuheit, allegarb. 46 Pfg.

Seiden-Chiffon-Rüsche für Taillenbejat in allen Farben 38 Pfg.

Coperbrell mit 8 Staben Stud

Damen-Corsettes, prima Drell mit 18 Stang. Stile 1,40 mt.

Damen-Corsettes, Prefix

Perl-Besätze in ichwarz, Mir. von 3 Pfg. Perl-Besätze in confeurt, meter 17 pig. Perl- und Husaren-

Garnituren ... 35, 50 Pie. Seiden-Gimpen alle Farben Mir. 6 pfg.

Seiden-Moiré-Bändchen fraus gezogen für Taillenbefat 18 Pfg.

Damen-Hemden Sembentud mit 45 pfg.

Damen-Hemden Ba. Sembentuch Spige Stüd 80 Pfg.

Damen-Hemden Ba, Menforcé 1,25 mt.

Damen-Hemden Borderschluß, 70 pfg.

Flanell-Anstandsröcke

Tuch-Röcke mit reich bestidtem 1,35 me Tuch-Röcke von schweren Tuch-Röcke

Tuch-Röcke mit neuener Sammt-

2,65, 2,95, 3,40 m. x.
SeideneRöcke mit Flanchfutter 2,70 m.
Moiré-Röcke mit Flanchfutter 3,45 m.

Kopf-Shawls Damen 18,25,38,45 pfg Tricot-Taillen für Damen, prima 2,15 mt Taillen-Tücher

für Damen, reine Bolle . 60, 90 u.f. w Grosse Velour-Umschlage-

Tücher reine Bolle ... 1,90 mt.

bom einfachften bis zum eleganteften Genre am Lager.

Parchend-Blousen worldecht. 50 pfg. Parchend-Blousen mitmeitent 80 pfg. 

Velour-Blousen in neuen apparten Mustern, tabelloser Sits

Velour-Blousenhemden 1,80 mit.

bis zu den Elegantesten von Reinwollenen Tuchftoffen und Loup-Caros.

Neu eingetroffen.

Neu eingetroffen.

60 Bfg.

90 Pfg.

1,20 mr.

in unübersehbar großer Auswahl. Bom einfachsten bis zum elegantesten Brüffeler

Glatt, Tüll, Gitter, mit Punkten, sowie Bordüren Meter 8, 12, 18, 25, 33 Pfg. u. s. w.

Salon-Gläser mit Golbrond 8 u. 9 Bfg. Likor-Gläser mit Goldrand Stüd 9 pfg.

Wandteller mit hocheleganter Del 39 pfg. Wandteller in gang neuer aparter 53 pig.

Krimmer- u. Pelüsch-Muffen für Rinder 15, 22, 28 11 i. i. w

Krimmer- und Pelz-Muffen für Domen 50, 90 pfg. 1, 20, 1, 80 mt. Pelzmussen für Damen von den seinsten Belgarten

2,20, 2,85, 3,40 Eximmer- und Pelz-Baretts Pelzbareits für Damen von ben feinften Belgarten

1,80, 2,30, 2,80 mr. Wiffen und Baretis ein endrines Lager durchives nur neuer Façons.

### Tapisserie - Waaren ftelle wegen Geschäfts-Aufgabe zum

Auswerkauf. Vortheilhafte Gelegenheit zum Eintaun einsacher wie elegantefier Art. Tebleitbechen 5 % Theelösselt mir Einlage 20 % Tousansasser 30 % Lambrequins aus Fils 50 % 50 % 

Frack - Anzüge

Der Laben ift gum 1. Januar zu vermiethen. Elegante Fracks und Frack - Anzüge werden stets verliehen Breitgasse 20

## Trockene Tischlerhölzer.

Kieferne Stammbretter und Bohlen al 4 4 5 4 6 4 2', 2', 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>' 3'' und 4'' habe ab meinem Wert in Kielan oder franco jeder Station preismerth abzugeben. Gest. Anfragen bitte direct an mich. (5691b

H. Gasiorowski, Danzig, Dominikswall No. 2.

Malkaften | Farben

empf. in sehr großer Auswahl. Satte Gelegenheit einen großen Boften feinster Oelfarben billig

übernimmt R. Borchardt, Heilige Geistgaffe 63. (56366 Geiftgaffe 63. Herren-Stiefel Breitgaffe 36. fu erstehen und vertaufe die werden in 35 Min. ftart und gut besohlt bei Th. Karnath, Schuhm. Margarethe Dix, Melzerg. 3. Meister, Jopengafie 6. (50146

Malerarbeiten



Nachn.all.Urt. Dlufifinftrum. insbes.Accordaithern, Beigen 2c., fowie hocheleganteConcert-Ziehharmonikas in nur PrimaQual 1081. 2 edite Reg. 50 Stim. M. 5,50
10 "3" "70" "7,50
10 "4" "90" "9,50
21 "2" "100" "12,00
21 "4" "108" "14,00 Schule u. Verpad.umi. Port.extr. Breist. üb. fammit Blufikuftrum

Kundgesäune. Fest-Beitungen 20. merden verfaßt Burgftraße 7, 1 Treppe.

gratis u. frc. Reelle Bedien. (3105



Kranth., sow. Neihode, bei fr. langiähr. bew. Meihode, bei fr. Jällen in 3—4 Tagen, veralt. u. verzweif. Fäll.ebeni. s. furz. Zeit. Honor.mäß. Svrechst. 111/2—21/2, 51/2—71/2, Kachm., a. Sountags. auswärts geign. Falls mit gl. Ersolg brieft. u. verschwieg. (21804



(2259

Lapeten-Versand. Grossarlige Answell.

Musterkerum franks.

Rabe erwinscht Vertret z. Verkauf nach Musterkarten gesucht.

Höchste Provision.

Man verlange bei Bedari für alle

Fälle, ohe man anderswe kauft, Muster ven Val. Minge, Bromnerg.

Frauenschutz.

Aerztlich als bequemster, unschädlichster, absolut zuverläss. hygien.Frauenschutz anerkannt. Von viel. Frauenärzt. nachweisl. verordnet. — Jeder Schachtel werd. Anerkennung. beigefügt. — 1 Dtz.Mk.2,—, 2 Dtz.Mk 3.50, 3 Dtz.Mk.5,—, Porto 20 Pf. (2533m H. Unger, Chem. Laboratorium Berlin N., Friedrichstr. 131c. Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM:



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.